

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

838 W854 L4

# Julius Wolff Sämtliche Werke

Herausgegeben mit einer Einleitung und Biographie von

Joseph Lauff

XII. Band

3meite Serie:

Cyrische Epen & Gedichte & Sprüche & Schauspiele

Curlei . Till Eulenspiegel redivivus

Verlag von Paul List in Leipzig

# Julius Wolff Eurlei

Eine Romanze

# Till Eulenspiegel redivious

Ein Scheimenlied

Mit 9 Vollbildern von Frig Bergen

Derlag von Paul Lift in Leipzig

## Inhalt.

|            |                  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Seite        |
|------------|------------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|
|            | Den Kranz au     | f! | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 3            |
| I.         | Die Milchbrüder  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 11           |
|            | Am Ufer          |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 30           |
|            | Im Nachen        |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 43           |
|            | Salvetes Rat .   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 59           |
|            | Am Angelplat .   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 74           |
|            | Unter dem Mond   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 87           |
|            | Im Sischerhause  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 101          |
|            | Creuschwur       |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 130          |
|            | Mondnacht        |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 145          |
|            | Auf Burg Kat .   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 160          |
|            | Das Mädchenlehn  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 170          |
|            | Der Cehnstag .   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 182          |
|            | Am Königsstuhl 3 |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 200          |
|            | In der Tiefe .   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 214          |
|            | Cothar           |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 228          |
|            | Gerücht und Gere |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 256          |
|            | heinrich         |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 271          |
| 4 P V 1 1. | Im Burschban     | _  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 293          |
|            | will Buridonic   | V  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | <i>u 7</i> 0 |

### Den Kranz auf!

Den Kranz auf! daß mit breitem Ringe Der Rebe grünes Laub euch rund Das sorgenfreie Haupt umschlinge 3u Zier und Zeichen unserm Bund! Wenn sein Geflecht sich tühl und bauschig Beschattend um die Stirne biegt Und an die Schläfen leicht und lauschig Die schöngezacken Blätter schmiegt, Da schauen gleich noch eins so helle Die Augen drunter vor, da kommt Das rechte Wort noch mal so schnelle, Das einer guten Stunde frommt. Denn wisset, volle grüne Ranken, Weinlaub zumal, ums Hirn gelegt, Macht frisch und freudig die Gedanken Und Sinn und Seele froh bewegt. Drum Kranz auf! daß zu Gunst geneigter Ihr meinem Sang die Ohren spitt, Zu glauben dünket angezeigter Dem, der befränzt beim Weine sigt. Und kann auf Erden wohl zum Dichten Ein bessrer Ort als dieser sein Und zum Erzählen von Geschichten?

Bedentt, Gesell'n, — wir sind am Rhein! Romantik ist ja hier zu Hause, Treibt ihren Zauber aus und ein, Durchglänzet tags Palast und Klause, Geht nächtens um im Mondenschein. Im Kreuzgang spuken Mönchsgespenster, Auf Türmen Ritter ohne Ruh, Aus jedem alten Bogenfenster Winkt eine Geisterhand euch zu. Nie kommt ihr aus dem Kreis der Sage, Sahrt ihr den Rhein zu Berg, zu Tal, Euch mahnt bei jedem Ruderschlage Am Ufer ein bedeutsam Mal. Da schauen in des Stromes Spiegel Die Zeugen der Dergangenheit, Und alles hat mit Brief und Siegel Schickfal und Urtund alter Zeit. Efeubewachsne Steine reden, Des Ritterschlosses zäher Rest Und unter ihm, ergraut in Sehden, Das kleine, trop'ge Bürgernest. hoch jenes über steilem Pfade Mit Turm und Zinnen aufgereckt, Und dies behäbig am Gestade Mit seinem Bollwerk hingestreckt. Die Burgen aber und die Städte, Sast zahllos an des Rheines Cauf, Sind sein Geschmeid und Ziergeräte, Wie Perlen reihen sie sich auf. Schaut nur von dieses hügels Runde, Wie ruhig dort der Strom sich wiegt, Wie freundlich hier im Dordergrunde Uns Sankt Goar zu Süßen liegt!

hier hüben dehnt sich an der halde Das stolze Rheinfels mächtig aus, Und drüben ob der Schlucht am Walde Da sitzt die Katz und dort die Maus.

Jetzt kommt auf schmalen Eisensträngen Das Dampfroß schnaubend angesaust, Daß es auf beiden Uferhängen Dumpf donnernd aus der Zerne braust. Die Eisenglieder rolln und klirren, Es trümmt sich der geschuppte Schweif, Es stöhnt und faucht, und Junken schwirren Im langgezognen Wolkenstreif. Da gähnt am Berg mit offnem Rachen Entgegen ihm ein finstrer Schlund, Es ist die höhle wohl des Drachen In des Gesteines tiefem Grund. Der schwarze Lindwurm treischt, und knatternd Stürzt er sich in der Erde Bauch, Taucht unter, und den Zels umflatternd Derliert sich seines Atems hauch. Da klingt vom Rhein her eine Glocke, Das Schiff; das Schiff! es kommt zu Cand, Und lustig weht am Slaggenstocke Dom Topp des Wimpels rotes Band. Die Räder schaufeln, daß am Buge Die scharf durchschnittne Slut sich bäumt Und hinterher im Doppelzuge Canghin noch Well' auf Welle schäumt. Ins Sprachrohr ruft auf seinem Stege Der Kapitan, daß sich genau Der Dampfer an die Brude lege, Und weit hinüber fliegt das Cau.

Die einen gehn, die andern kommen, Caut zischt der Dampf aus dem Dentil, Bis Sac und Pac an Bord genommen, Und wieder vorwärts rauscht der Kiel. Es quirlt und brodelt in den Wellen, Und aller Blicke schau'n zurück. Die Tücher wehn, die herzen schwellen Don Wanderlust und Reiseglück.

Gesprengt im Rheine sind die Riffe, Daß nicht wie sonst er brausend geht, Und sicher fahrt ihr, wenn zu Schiffe Der Cotse hoch am Ruder steht, Wo einst im Tiefen Bänke ragten Bis hin zum Binger Mäuseturm, Stromschnellen über Klippen jagten Mit Wirbelsturz und Wogensturm. Der Wald, wie's früher war, erstrecket Sich nicht mehr bis zum Uferwall, Don andern Tönen wird erwecket. Als ehemals, der Widerhall. So weit jedoch die Blicke reichen, habt ihr von hier aus, Zoll um Zoll, Ein Bild vor Augen ohnegleichen, hochherrlich, heiter, anmutvoll. Weit müßt ihr gehn und lange suchen, Bis wieder ihr des himmels Blau, Das Grün der Reben und der Buchen, Des Wassers Glanz, der Selsen Grau Noch einmal so beisammen findet, Wie's hier in farbenreicher Pracht Zum vollen Einklang sich verbindet Und locend euch entgegen lacht.

Doch wie auch Werb und Wellen blinken, Die Berge sonnen ihren Schatz. Wie Städtlein auch und Burgen winken Und manch ein trunkgerechter Plat Gleich diesem hier, — ich seh' euch spähen Nach jener schauerlichen Wand, Die von dem Sirst, dem schwindlicht jähen, Schroff abfällt zu des Stromes Rand. Man spricht seit vielen hundert Jahren Don diesem Berg, ein altes Wort Nennt ihn den "Curlenberg", bewahren Soll er den Nibelungenhort. Wüst ist die Wand und kahl der Gipfel, Der Sels gefurcht von Spalt und Kluft, Da grünt kein Strauch, da rauscht kein Wipfel, Und keine Blume spendet Duft. Nichts rührt und regt sich hoch dort oben Tagsüber auf dem nacten Stein, Und alles Leben scheint verstoben, Der Wind weht über Gras und Grein. Doch glänzt vom Abendrote wider Der Berg im letten Sonnenstrahl, So tönen oftmals süße Lieder Dom Selsenjoch herab ins Tal. Es ist ein zauberstarkes Klingen, Das einsam durch die Lüfte schallt, Und wer es hört, das holde Singen, Dem greift's ans Herz mit Wunschgewalt. Er strebt hinauf mit allen Sinnen, Don Sehnsucht höllenheiß erfaßt, Die Sängerin sich zu gewinnen, hat nirgend Ruhe mehr und Rast. Doch wehe, weh, wenn er sie schauet,

Wenn ihn umfängt die schöne Sei! Sie herzt und tüt ihn, daß ihm grauet, Die liebeslist'ge Corelei!

Ihr wollt nicht an die Hexe glauben Und lächelt spöttisch, wenn ihr trinkt? Mein, Brüder! bei dem Blut der Trauben, Das hier in unsern Römern blinkt! Die Lurlei lebte, lebt noch immer, Saß auf dem Felsen schon und sang, Bevor des Mondes Glanz und Flimmer In die gebrochnen Burgen drang. Geschichte waltet, Sage webet, Und jede wird zur Dichterin, Doch was durch Mit- und Nachwelt schwebet, Das hat auch einen Grund und Sinn. Und wie und wo in Voltes Munde Nun Mären kommen oder gehn, Don der Derführerin die Kunde, Die konnte nur am Rhein erstehn, Am Rhein, wo allezeit der Glaube An seltsam Abenteuer siegt Und überall zu Rausch und Raube Dersuchung auf der Lauer liegt. Denn eingewurzelt mit den Reben Ist, was ein hurtig Herz beglückt, Ein unverwüstlich flottes Leben, Das wie der Eurlei Sang berückt. Es lock mit Wein und Lied und Liebe, Und wer nicht fest sich weiß und frei, Tät besser, wenn er ferne bliebe Ihm und der Zaubrin auf der Lei. Schwer wird es jedem zu entrinnen,

Den einmal traf ihr Minnegruß, Und schwer bringt wiederum von hinnen Der Wandrer den bestaubten Suß, Weil, was er manchmal sieht und höret, So dicht ans blaue Wunder grenzt, Daß jeder Trunk ihn hold betöret, Als hätt ihn Corelei tredenzt. Denn wie im Wein des Weines Blume, Sein Geist und innerster Gehalt, So nistet in des Rheines Ruhme Der Nige schillernde Gestalt. Sie halten treulich, ungetrennet In eurem Denken gleichen Schritt, Und wo man seinen Namen nennet, Tont auch der ihre leise mit. Dom Süden ist sie bis zum Norden, Gehüllt in sagenhaft Gewand, Des Voltes Eigentum geworden Im ganzen deutschen Daterland.

Erlaubt mir, daß ich euch berichte Ausführlich, wie ich kann und mag, Der Curlei Ceben und Geschichte Don Ansang bis zum heut'gen Tag! Ein Märchen ist's aus alten Zeiten; Ihr wißt ja, ich beschwöre gern Gestalten und Begebenheiten, Die manches Sätulum uns fern. Schon lange hat es mich getrieben Zu diesem Sang hin ohne Ruh; Nehmt's hin, wie ich's hier aufgeschrieben, Als tränt' ich fröhlich eins euch zu! Rückt euch den Kranz, daß hier im Bunde Die Cust euch aus den Augen blitt! Und voll die Römer in der Runde, Wie Bruder neben Bruder sitt! Nur daß ich erst die Cippen netze, heb' ich das Glas mit goldnem Wein, Und eh' ich's wieder niedersetze, — Stoßt an! gesegnet sei der Rhein!

### Die Milchrüder.

Eines heißen Nachmittages Um die Zeit der Rosenblüte Stand der Oberwes'ler Ratsherr henne Frei von Paffenau In der steingewölbten Caube, Mit der Aussicht nach dem Rheine Breit gebaut im Oberstocke Seines hauses, Schweres wägend. Der Hochedle, Ehrenfeste War ein Mann von mehr als fünfzig, Starkem Wuchs und hellen Augen, Der in stolz gemessner Haltung Durch die Gassen schritt zum Rathaus. Seine Cinte in die Hüfte Eingestemmt und mit der Rechten Auf der weiten Bogenöffnung Sestgefugten Bord sich stützend, Blictt' er auf den Rhein hinunter. In der edlen Zechgesellschaft, Deren Mitglied er seit Jahren, hatt' er eine ,ew'ge Zeche', Doch geteilt mit einem Freunde, So daß jeder von den beiden Einen Tag nur um den andern In die Herrenstube kommen

Und am Wein sich laben durfte. An den Tagen, wo der Sozius Seine hälfte nahm in Anspruch, Pflegte Henne gegen Abend Dor das Tor hinaus zu wandeln, Um durch nötige Bewegung Das Geblüt sich zu erleichtern, Das vom Sizen und vom Trinken Sich bedenklich ihm verdickte. heute war der Tag des andern, Und er selber mußte fasten. Aber bei dem staub'gen Wetter War's ihm trocen in der Kehle, Und so sann und überlegt er, Ob er etwan ausnahmsweise hier zu haus ein schmales Kännlein Don dem wackern Dierundneunz'ger, So er selbst im Keller hatte, Seinem Durst verwill'gen sollte. Ja, das wollt er! aber wie nun? Sollt' er erst den Gang vollbringen Und sich dann den Trunk gewähren? Oder sollt' er vorher trinken Und nachher spazieren wandeln? Oder aber — tertium datur — Sollt' er erst ein Kännlein leeren, Danach sich Bewegung machen Und dann, wenn er wiederkäme, Zur Belohnung noch ein Kännlein?

So in einem harten Kampfe Lag Herr Henne, konnt' und konnte Mit sich selbst nicht einig werden, Und auch aus des Rheines Rauschen Ward ihm weder Rat noch Meinung. Wie er noch darüber nachsann, Kam Besuch herein zur Laube, — "Peter, du! Gottlob! nun weiß ich's!" Rief er überfrohen Mutes Und dann aus der Bogenöffnung In den Garten: "Trude! Trude! Rasch ein Kännlein Engehöller Und zwei Becher! aber sput' dich!" Dann erst drückt er seinem Gaste Warm die Hand: "Willkommen, Peter! hab dich ja in Ewigkeiten Nicht gesehen, lieber Bruder!" "War schon unten bei Frau Heilwig, Ein paar Aschen in die Pfanne Euch zu liefern, die heut morgen Ich im Gründelbach erwischte," Sprach der andre. "Äschen? Aschen?" Lächelte verschmitt der Ratsherr, "Danke, Peter! aber darum Kommst du doch bei dieser hitze Nicht von Santt Goar nach Wesel? Trägst gewiß dich noch mit anderm, Was ich dir wie schon so manches Auch noch abzunehmen habe." "Nun, ein starker Aal ist auch noch In dem Korbe," sagte Peter, Der die Anspielung des Freundes Wohl verstand, jedoch mit Absicht So verdrehte. "Ist ein fetter," Suhr er fort, "und Aalfett, weißt du —" "— heilt Kahlköpfigkeit, versteht sich!" Siel der Ratsherr ein, den Schädel, Blank und glänzend wie ein Kürbiß,

Mit den Singern sich betupfend, "Freilich! und daß Äschenleber Gut ist gegen Schlaganfälle, Karpfengalle gegen Sieber, Krebssaft gegens Zipperlein, Ja, das weiß ich alles, Peter, Dank' es alles deiner Weisheit. Lieber Gott! von wieviel Aalen hab' ich's Sett schon auf die Glaze Mir geschmiert in starker Hoffnung, Daß die haare wachsen sollten! Und sie kommen doch nicht wieder. Willst mit deinen Sisch-Latwergen Don Gebresten und Beschwerden Mich befrei'n, und dabei werd' ich Immer fetter, immer runder, Immer röter im Gesichte."

"Fleißig Wasser trinken, Bruder!"
"Wasser!" — vorwurfsvoll und schaudernd Sprach das eine Wort der Ratsherr, Aber dann mit hellen Auglein: "Hast wohl Durst? nach solchem Gange Und bei dieser Bratenhiße Ist, weiß Gott! ein Trunk vonnöten, Hatte mir schon selber einen Zugedacht, — da kommt er! hierher! Hierher, Trude! auf die Brüstung!" —

Peter Sandrog war ein Sischer, Dem in Sankt Goar sein Handwerk Gute Nahrung gab und Wohlstand. Eins der ersten kleinen Häuser An des Städtchens oberm Ende Nannt' er sein; mit einem Garten

Stand es, grün berankt und freundlich, Grad Burg Katz dort gegenüber. Just in Hennes Alter war er, Stämmig, von gedrungnem Körper, Wetterharten, braunen Zügen Und schon stark ergrauten haaren. Nicht nur Freunde seit der Kindheit, Auch Milchbrüder waren beide; Peters Mutter, Frau Salvete, War vor Zeiten Hennes Amme In der Freien Haus gewesen. Sahen auch im Cauf des Jahres Selten sich die zwei, die wenig Uber eine Stunde Weges Einer von dem andern wohnten, War doch fest und unverbrücklich Ihre Freundschaft, und wenn Peter Etwas auf dem Herzen hatte, War es stets in Oberwesel Sein geliebter Bruder Ratsherr, Dem er seine Sorgen sagte, Und der stets mit offnen Armen hoch willkommen hieß den Treuen.

So auch heut. Gemächlich saßen An der breiten Senstermauer, Drauf der Wein stand mit den Bechern, Sich die beiden gegenüber Wie in einem großen Rahmen, Wo sie freien Umblick hatten Und ein tühles Sächellüftchen Sie vom Wasser her umhauchte. Gleich ertundigte sich henne Nach Salvete, Peters Mutter, Nach Frau Dankmod, seiner hausfrau, Nach dem Sohn und den drei Töchtern, Deren ältre zwei im Orte Brave Männer schon gefunden, Und die Austunft klang erfreulich. "Ganz besonders noch erzähle Don der Jüngsten mir, der Blonden," Sprach er dann; "weist sie noch immer Alle Freier ab, die Spröde?" Peter schwieg darauf und leerte Tief bedächtig seinen Becher, Und der Ratsherr fuhr im Reden Ohne weitres fort und sagte: "Daß dein strammer Erstgeborner, heinrich, fast zum Mann geworden, Ja, das kann ich mir wohl denken. Aber was mich wundert, Peter, Ist und bleibt, daß nach dem Dierten Euch der Storch nicht mehr der Kindlein In die Wiege noch gelegt hat, Denn ihr wart doch beide jung noch, Du und deine schmucke Dankmod." "Hast wohl recht," versetzte Peter Cangsam vor sich nieder nickend, "Mit dem lieben Kindersegen War's nun aus, doch — bei dem Mädchen Ist noch andres Wunderbares, Als daß leider unser Jüngstes Sie geblieben." Danach stockt er, Sah den Ratsherrn an und seufzte. "Nun, was weiter?" sagte Henne, "Was denn sonst noch Wunderbares? Tust befremdlich ja und heimlich." "Ist auch heimlich," sprach der Sischer Sich verlegen seitwärts drehend;

Und die Sauft am Herzen, murrt' er: "hier! hier sitt's und wurmt und qualt mich, Daß ich keine Rube habe! Bruder, — hand drauf, daß du schweigest! Aber endlich von der Seele Muß mir's runter! — also bore: Nicht der Storch ist es gewesen, Der das Kindlein uns gebracht hat!" "Nicht der Storch? ei, was du sagest!" Mußte troß dem Ernst des Freundes Unwillfürlich henne lachen. Doch dem Sischer war's nicht spaßhaft, Und wie Kampf und Überwindung Zuat' es über das Gesicht ihm. Zweimal sett' er an und brachte Doch das Wort nicht aus dem Munde, Noch nicht schlüssig, ob er reden, Oder ob er schweigen sollte, Bis er endlich, sich bezwingend, Barsch hervorstieß: "Aus dem Rheine Sischten wir das arme Würmlein Splitternact und neugeboren." Da ward auch des Ratsherrn Miene hochgespannt, mit großen Augen Blick' er auf den Gast und sagte: "Peter, hast noch nie im Ceben Mir ein Märlein aufgebunden, Nichts für ungut um mein Lachen! Aber nun — nun sag auch alles, Wie's in Wahrheit sich begeben!" Als er noch mit einem Trunke Sich gestärtt, begann der Sischer: "Zwanzig Jahr ist's her, doch alles Seh ich noch so klar und deutlich,

Als wär's gestern erst gewesen. Eines Machts, bei Dollmond war es, Daz wir auf dem Rheine fischten, Ganz allein wir, ich und Dantmob. Doch es fam michts, ich ward mürrisch, Und die Mitternacht war nahe. Einen Zug noch, dent' ich, tuft du, Und dann heim, mit ober ohne! Nun, wir hatten niedrig Wasser, Wirbel und Gefährt so ruhig, Wie ich's selten noch gesehen. Da ich einziehn will und hebe, Sact das Ney fich, festgehalten In der Tiefe, daß ich meine, Mimmer friegt' ich's unzerrissen Aus dem Wasser in den Nachen. Zwischen Bank und Ufer war es An der Lei des Lurlenberges, Wo's von Klippen farrt im Grunde. Endlich gibt es nach, und henne, — Einen Sang find ich im Garne, Saft zu schwer für das Gestricke, Saft zu groß, um ihn zu bergen. Wie wir nun vor Freude zitternb Diese Menge Sische eintun, Sass ich mit der Hand ein Etwas, Das nicht Schuppen hat noch Slossen, Sondern weich und zart sich anfühlt, Und — den Schrecken kannst du denken! — Und es war ein Menschenkindlein! — Mitten unter all den Sischen Lag es nact und still, das Würmchen, Cot natürlich, wie wir glaubten. "Sicher ist's ein Kind der Sünde,"

Sprach ich, das die Rabenmutter heimlich in den Rhein geworfen; Leg' es hin! in aller Stille Wollen morgen wir's begraben. Dantmod nimmt es sanft und hüllt es Sorglich in ein Tuch, und siehe, Sieh, da fängt es an zu atmen, Wird lebendig, regt sich leise, Schlägt die Auglein auf und lächelt, Cächelt, Henne! mußt mir's glauben. Uns ward's wirbelig im Kopfe, Wie es möglich, daß ein Kindchen, Aus dem Rhein gefischt, noch Leben In dem kleinen Körper hatte. Auf der Heimfahrt in dem Nachen Redeten wir mit einander, Was zu tun sei, und beschlossen, Still zu schweigen und das Mägdlein Flugs für unsern eignen Sprößling Bei den Nachbarn auszugeben. Mitleid mit der armen Mutter, Die betrogen und verlassen Sich vielleicht vor Schimpf und Schande Anders nicht zu retten wußte, Riet uns, unbedingt zu schweigen. Mitleid mit dem Kinde selber Und die Dankbarkeit geboten, Es zu pflegen, weil's im Neze Uns so überreiche Beute Mitgebracht, als wollt' es gerne Sür die Kosten uns entschädigen, Die sein bischen Nahrung heischte. Uns ging's knapp mit unsern dreien, Ella war noch faum ein Jahr alt.

Doch wir dachten, hätt' der himmel Noch ein Diertes uns beschieden, Wie's ja wirklich nun der Fall war, Würd' es auch noch satt mit werden. Dankmod hielt sich eine Woche Still zu Hause, und im Städtchen hieß es bald: bei Sischer Sandrogs Ist der Storch schier unerwartet Wieder einmal eingetroffen. Mit dem Släschchen — anders ging's nicht Ward das Kindlein aufgezogen Und gedieh und wuchs und blühte. Bald auch ließen wir es taufen, Und dem Ort nach, wo wir's fischten, An der Lei des Lurlenberges, Mannten wir das Mädchen Curlei. Bruder, solltest jett sie sehen! Rank und schlank und schön und kräftig, Ist sie unser Stolz und Freude, Ach! und unsre schwere Sorge."

So erzählte Peter Sandrog.

Srei von Paffenau, der staunend

Zugehört bis an das Ende,

Reicht' ihm seine hand und sagte:

"Was ihr an dem Kinde tatet,

Wird euch Gott einst segnen, Peter,

Und euch auch der Sorg entled'gen,

Wenn erst mal der Rechte anklopft

Und der Jungfrau herz gewinnet."

Peter sprach: "Der Segen ließ nicht
Auf sich warten, denn von Stund an

Mehrte sich mein Gut, die Salme

Drängten förmlich sich zu Scharen

Mir ins Netz, ja tun's noch immer, Und ich weiß, bei den Genossen Regt der Neid sich, in der Gilde Nennen sie mich schon den Reichen. Dazu schweig ich; aber' Henne, Eine Surcht hab ich im Herzen: Dieses Glück, dies ganze Wesen Geht nicht zu mit rechten Dingen, Da ist Teufelswerk im Spiele." "— sagt der Pfaffe! nicht? dem habt ihr's Wohl gebeichtet," höhnte henne, "Daß ein Kind vom Wassertode Ihr gerettet und es aufzogt?" "Nicht ein Wort! nicht eine Seele Außer mir, Salvet' und Dankmod Ahnt etwas davon," sprach Peter; "Curlei selber denkt, sie wäre Unsre leiblich rechte Tochter, Und du kannst mir's glauben, henne, Uns ans Herz gewachsen ist sie Mehr fast, als die eignen Kinder. Aber manchmal graut uns vor ihr, Ja! und daß ich es nur sage, Was ich denke: Nixenbrut ist's!" "Geht der Leib ihr von den hüften Stracks in einen Sischschwanz über? Oder schleppt sie am Gewande Einen nassen Saum, der niemals, Auch nicht an der Sonne trocknet?" Frug mit scharfem Spott der Ratsherr. "Nicht das eine noch das andre," Sprach der Sischer, "sonder Tadel Ist ihr Wuchs, doch auf dem Herzen hat ein hellergroßes Mal sie,

Eine Schuppe, die in Sarben Wie Perlmutter glänzt und schillert." "Das ist alles?" lachte Henne, "Darum soll sie Nizenbrut sein? Bringe stärkere Beweise, Wenn es dir darum zu tun ist, Daß ich das Mirakel glaube!" Peter, den des andern Cachen Offenbar verdroß, erhob sich, Ging mit steifen, schweren Schritten Im Gemache auf und nieder, Blieb dann bei der Bogenöffnung Dorne stehen, beide hände hinterrücks verschränkt, und blickte Sinster auf den Strom da unten. "Du willst stärkere Beweise?" Frug er noch in halbem Arger, "Wohl! so höre denn ein weitres Don dem Mädchen und dann sage, Ob ich recht hab' oder unrecht." "Darauf wart' ich," sprach der Ratsherr.

Peter sette sich und knüpfte Ruhig wieder an den Saden: "Unter Dankmods hut und Pflege Wuchs im haus die kleine Curlei Munter auf mit unsern dreien, Und wir lebten in dem Glauben, Daß sie uns von Gott gesandt sei Uns zur Prüfung und zum heile. Aber manche Eigenschaften, Manche wunderlichen Züge Im Gebahren unsres Sindlings Weckten endlich den Derdacht uns,

Daß in ihm sich was Besondres, Übermenschliches verberge, Das mit seinem Stamm der hölle Näher als dem himmel stünde. Schwer hab' ich mit mir gerungen, Wie ich mich in solcher Lage Nun als Chrift verhalten sollte. Doch das Kind, so hold und fröhlich, Das mit seinen großen Augen Mich so lieb und traulich ansah, Wenn mein Blick argwöhnisch prüfend, Sinster in dem seinen ruhte, Und das doch an seinem Ursprung Keine Schuld trug, fortzujagen Und dem Elend preiszugeben, Bracht ich übers herz nicht. henne, hättest du's getan? gewiß nicht!" Henne schüttelte. "Nun, siehst du! So behielt ich's denn trot allem Und gewöhnte mich allmählich An des Mädchens Art und Weise, Ließ mir auch, wohl oder übel, Jeden Streich von ihr gefallen, Wenn sie damit auch zuweilen Uns in Angst und Schrecken setzte. Caß aus ihren reifern Jahren Dir ein solches Stück erzählen.

Sommer und ein heißer Tag war's, Und wir waren auf dem Sischfang, heinrich, Curlei, ich und Dankmod. heinrich hielt den Kahn mit Rudern Ziemlich in des Stromes Mitte, Ich und Dankmod hatten beide hinten mit dem Netz zu schaffen,

Das wir bald zu werfen dachten. Curlei, damals funfzehn Jahr alt, Lag mit Hemd und kurzem Röckhen Nur bekleidet, vorn im Nachen Übern Bord gelehnt und spielte Plätschernd mit der hand im Wasser. "Beuge nicht so weit dich über!" Rief ihr Dankmod zu. Sie hört es, Wandte sich und lachte schelmisch Ohne sich vom Bord zu rühren Und ihr Spielwerk aufzugeben. Als wir unser Netz geworfen Und nun beide wartend saßen, Blicte Curlei noch einmal um, Und in ihren Augen — später Hab ich dessen mich entsonnen — Bligt es nectisch auf und listig. Dann nach einer kleinen Weile Schallt ein Schrei, ein Sturz ins Wasser, Und ich sah noch in die Tiefe Curleis nacken Suß verschwinden. Bebend und gelähmt vor Schrecken Standen wir nun da und starrten Auf die Stelle hin, wo Curlei Uns vor Augen war versunken, Und ich sagte mir: nun ist sie Wiederum dahin gegangen, Wo sie einstens hergekommen. Plöglich aber uns im Rücken Auf des Kahnes andrer Seite Tönt ein gellend, jauchzend Cachen, — Und da ist sie! nickt und winkt uns, Cacht in einem fort und schüttelt heftig ihre goldne Mähne,

Daß im Kreis die Tropfen fliegen. Grenzenlos war unfre Freude, Sie zu sehn, und eh ich ahne, Welchen Schelmenstreich die Dirne Uns im Übermut gespielt hat, Streck ich ihr die Hand entgegen, Ihr zu helfen, sie zu retten; Doch sie lacht und schwimmt und prudelt, Schnell und tummelt sich im Wasser Wie ein Sisch und fühlt sich lustig Recht in ihrem Elemente. Nun ging mir sofort ein Licht auf, Und doch konnt ich ihr nicht zürnen Über ihren Schwank, mit Schlauheit Ausgeführt, um uns zu foppen, Denn daß Curlei schwimmen konnte, Wußten wir ja nicht bis dahin. heinrich wußt' es und gestand nun, Daß er oft mit ihr geschwommen, Und daß er sich nicht geängstigt Bei dem keden Taucherstücken. — Nun, was sagst du zu dem Streiche?" henne zuckte mit den Achseln Und erwiderte gelassen: "Daß sie schwimmen kann und tauchen Und zugleich ein loser Schalt ist." "Weiter nichts?" versetzte Peter. "Hättst du sie dabei gesehen, Würdest du wohl anders denken. Überhaupt, es läßt sich gar nicht Alles sagen und beschreiben, Was in diesem Mädchen drin steckt. Ihren eignen Kopf und Willen hat sie schon seit frühster Kindheit

Und versteht's, ihn durchzusetzen, Sei's mit Schmeicheln, sei's mit Trozen; Aber nie sah ich sie weinen. Betteln kann sie, flehn und drängen, hat in ihren blauen Augen Eine Bittgewalt, um einem Schier das Herz im Leib zu schmelzen. Wonnig sind dann anzuschauen Und holdselig ihre Züge, Und ein recht spitbübisch Lächeln Spielt um ihre Schelmenlippen. Damit körnt sie Alt und Junge Wie mit Reiherschmalz und Honig Wir die Sische, und wer anbeißt, Der wird angehau'n wie'n Grashecht. Denn ein loser Schalt daneben Ist nun allerdings erst recht sie. Nichts tut lieber sie, als necen Und ist dabei so erfindrisch Und so drollig ausgelassen, Daß mit ihren Narreteien Sie zu Custigkeit und Cachen Oft uns wider Willen hinreißt. Aber nun sieh sie im Zorne, Und du kennst sie gar nicht wieder! Ganz ein ander Wesen ist sie, Ganz verwandelt und verwechselt. Stolz und hart ist dann ihr Antliz, Blutlos wie ein Bild von Marmor. Um den bleichen Mund da zuckt es, Und die Nasenflügel zittern; Ihre Augen schießen Blize Schlangengleich, und manchmal leuchten Sie von einem grünen Zeuer

1

Wie der Kaze Blick im Dunkeln. Eine Wildheit, unbezähmbar, Kommt mit Schrecken dann zum Vorschein, Und wer's sieht, den pack ein Grausen."

Cangsam mit dem Haupte schüttelnd Sprach der Ratsherr: "Höre, Peter, Sagtest du vorhin nicht, Eurlei Wäre dir ans herz gewachsen?" "Freilich ist sie's!" rief der Sischer, "Aber sieh auch ihre Schönheit, Diese Wohlgestalt des Körpers, Dieses Angesicht, die Augen Und das wunderbare Goldhaar, Das sich ihr an Stirn und Schläfen Uppig bäumt und lock und ringelt Und in langen, weichen Wellen Ihr den Rücken überflutet! hör sie lachen, — ach! und henne, hör sie singen! solchen Wohllaut, Solche süße Kraft der Stimme hast du nie aus Menschenmunde Noch vernommen. Weiß der Teufel, Wo sie ihre Lieder herkriegt, Daß sie wie mit Zauberweisen Mit dem quellenden Gesange Alle Herzen bannt und bindet!"

Peter, der zur Übertreibung Und in seiner schlichten Derbheit Auch zum Schwärmen nicht geneigt war, hatte doch bei seiner Schildrung So ins Seuer sich geredet, Daß er selbst davon erregt war. Doch zum Freunde sprach der Ratsherr:

"Weißt du, was ich glaube, Peter? Curlei ist in ihren Eltern Dornehm von Geburt und Abkunft, Und wir müssen ihre Mutter Unter hohem Schilde suchen. So bestechend reiche Mitgift, Solcher Schmuck an Leib und Seele —" "— sind des Satans Angebinde!" Unterbrach ihn rauh der Sischer. "Meine Mutter zwar denkt auch so Und behauptet jest noch immer, Curlei wäre hochgeboren, Eines Ritters, einer Gräfin Sündhaft ausgesetzte Cochter; Aber das ist nichts, als Schnickschnack. Halt' doch alles nur zusammen, Was ich dir von ihr berichtet; Ist es denn nicht übermenschlich? Nicht unheimlich und besorglich? Niemals hab' ich's glauben wollen, · Was von alters her man munkelt, Daß es Nixen gäb' im Rheine, Schöne, zauberkund'ge Weiber, Die in Selsengrotten wohnen, Lauernd jungen Männern nachstelln, Sie mit Liebeslist umstricen Und in ihren weißen Armen Sehnsuchtsvoll zum Grund hinabziehn. Anders denk' ich jetzt darüber, Und ich laß' es mir nicht nehmen: Solcher Nixe Kind ist Curlei." "Wenn ich," schmunzelte der Ratsherr, "So ein aalglatt, nacticht Weiblein Nur einmal zu sehn bekäme!

Wollte gern mich hätscheln lassen Don den weichen Schlangenarmen, Sei's zu Wasser, sei's zu Lande. Na, nur ruhig Blut, mein Alter!" Cacht' er, als des Freundes Antlit Sich verfinsterte, und klopfte Seinem Peter auf die Schulter, Um ihn wieder zu begüt'gen, "Habe nur Geduld und Nachsicht Mit dem schönen, wilden Mädchen. Ob nun Menschenweib, ob Sischweib Curleis Mutter sei, sie selber Ist doch unsresgleichen, Peter; Und was heimliches und Fremdes In ihr steckt, wird mit den Jahren Mehr und mehr sich noch verlieren, Sonderlich, wenn sie dereinstens Eines wackern Mannes Weib wird. Darum sorge dich nicht, Bruder! Caß uns noch ein Kännlein trinken Und von andern Dingen reden." "Nein, mehr nicht! 's ist Zeit zum Heimweg," Sprach der Sischer und erhob sich. "Wie du willst," versetzte Henne, "Dann geleit' ich dich ein Stücklein, Mir die Süße zu vertreten, Wie's der Meditus mir vorschrieb." Und nach hut und Stocke greifend Macht' er sich bereit zum Gange.

## Am Ufer.

Abend war es nun geworden, heller, heitrer Sommerabend, Der des Tages Glut allmählich Mit ersehnter Kühlung löschte. Die bewachsne Bergeshalde Zu der beiden Wandrer Linten Und der breite Strom zur Rechten Lagen in willtommnem Schatten. Drüben aber auf die höhen Schien die Sonne noch und wob Um die braunen Selsenzinnen Einen Goldglanz, daß sie leuchtend Wie aus Erz gegossen standen.

Die vieltürm'ge Stadt im Rücken, Wandelten die beiden Alten Nun gemächlich ihre Straße; Doch Gespräch in Gang zu bringen Mühten beide sich vergebens, Weil jedwedem die Gedanken Noch von dem gefesselt waren, Was so lebhaft in der Laube Sie vorher beschäftigt hatte. Endlich drängte eine Frage Sich dem Ratsherrn auf die Lippen, Daß er stehen blieb, die Linke

In die hüfte stemmt' und anhub: "Peter, hast in meinem hause Manches mir erzählt von Curlei, . Wie sie bitten kann und schmeicheln, Wie sie lachen kann und necken Und mit ihrem schönen Singen Euch bezaubert; aber Peter, Sag mal, — kann sie denn auch beten? Claubt sie auch in frommer Demut Sest an Gott und an Maria, Unsre benedeite Jungfrau? Dieses scheint mir bei dem Zweisel, Ob sie nicht ein Kind der Hölle, Doch zu wissen sehr vonnöten." Peter stutte vor der Frage, Und doch war's ihm lieb, daß henne Ganz aus sich heraus die Rede Noch einmal auf Eurlei brachte, Über die sich mitzuteilen Weiter noch ihn selbst verlangte. Er erwiderte dem Freunde: "Wir erzogen unsre Kinder Don kleinauf in Gottesfurcht, Srömmigkeit und tiefer Demut, Und seit Curlei von sich selbst weiß, Ehrt und übt sie unsrer Kirche heil'ge Bräuche, geht zur Messe, Kniet mit uns in stiller Andacht, Regt die Lippen und bekreuzt sich. Nie das kleinste Widerstreben, Irrsal oder Mißbehagen Merkten wir an ihrem Wesen Bei geweihtem Wort und Werke, Das mir Christenmenschen brauchen

Zu der Seele Heil und Notdurft." "Damit könntest du doch füglich Dich zufrieden geben, Peter," Sagte Frei. "Ist Curlei gläubig, So gehört sie nicht dem Bösen Und hat nicht geringre Hoffnung Auf die Seligkeit im Jenseits, Als wir beiden alten Sünder." "Ja, wer weiß denn," sprach der-Sischer, "Ob sie auch in Geist und Wahrheit Und mit rechter Inbrunst betet, Oder ob es Schein und Trug ist Und sie alles nur so mitmacht Uns zu Liebe, weil wir's wünschen, Während sie vielleicht im Herzen Glaubenslos ist und verworfen?" "Muß man denn vom lieben Nächsten Stets das Schlimmste denken, Peter?" Srug der Ratsherr, "ich vermag's nicht. Doch nach dem, was ich vernommen, Möcht' ich euch vor allem raten, Curlei weislich zu verschweigen, Wie und wo ihr sie gefunden, Und daß nicht als eure Tochter Sie der himmel euch bescherte; Sonst verliert ihr allen Einfluß Auf das Mädchen, und sie wandelt Trozig ihre eignen Wege." "Schweigen? schweigen?" rief der Sischer, "Meinem Schöpfer dank' ich, henne, Daß von Anfang ich geschwiegen! Damals tat ich es aus Mitleid, Und jetzt muß ich's — heinrichs wegen!" heinrichs wegen?" wiederholte

Auf dem Slede stehen bleibend höchlich überrascht der Ratsherr, "Deines Sohnes heinrich wegen?" "Ja, so sagt ich!" sprach der Sischer, "Wohlerwogne, wicht'ge Gründe Zwingen mich, ihm zu verschweigen, Daß er Lurleis Bruder nicht ist, Denn von Stund an, da er's wüßte, Würd' er sie zum Weib begehren." "So sehr liebt er sie?" frug Henne. Peter nicke Ja! zur Antwort. "Und sie ihn? sie liebt ihn wieder? Anders noch, als eine Schwester Liebe fühlt für ihren Bruder?" "Ob sie ihn liebt," sprach der Sischer, "Und mit anderen Gefühlen, Als es einer Schwester zukommt, Weiß ich nicht und glaub's nicht, Henne. Curlei ist und bleibt ein Rätsel, Don gemeinem Menschensinne Nicht zu lösen. Sie und Heinrich Sind im Grunde so verschieden Don Gemütsart, daß der eine Sast zum Widerspiel des andern Scheint geschaffen und berufen, Und doch waren sie als Kinder Schon sich zugetan von herzen. heinrich hütete die Schwester, Schützt' und schirmte sie und trug sie, Selbst als sie schon groß und stattlich, Oft noch auf den starken Armen. Mit den Jahren ist die Freundschaft Der vermeintlichen Geschwister Immer inniger geworden,

Und sie haben vor einander Kein Geheimnis, denn so züchtig Curlei sonst trot ihrer Necklust Sich benimmt, so aller Zagheit Ist sie ledig vor dem Bruder Und enthüllt wie keinem andern Ihm ihr Denken und Empfinden. Aber er auch tut mit Freuden Alles wieder ihr zu Liebe, Was sie bittet, was sie fordert, Was er ihr an Augen absieht. Auch ihr unaufhörlich Necken Läßt er ruhig und geduldig Don dem Unband sich gefallen. hat sie es ihm aber endlich Doch einmal zu arg getrieben, Daß er unwirsch wird und aufbraust, Oh dann leuchten ihr die Augen, Und sie steht und hört sein Schelten Lächelnd an, als ob sie innen Recht sich seines Zornes freute. Und dann fliegt sie an die Brust ihm, Preßt ihn an sich, herzt und füßt ihn, Daß der Atem ihm vergehet. Mit unsichern, heißen Blicken Sieht er dann das schöne Mädchen Träumrisch an, und tief im Herzen Scheint sich ihm der Wunsch zu regen, Daß er nicht ihr Bruder wäre. — Sieh, so steht es mit den beiden; heinrich fühlt schon jetzt zuweilen Stille Leidenschaft für Lurlei, Die er Schwester nennt, nun denke, Wenn er wüßte! wenn er wüßte!"

Als der Ratsherr eine Weile Drüber nachgesonnen, stieß er, Wie von einem guten Einfall Nun erleuchtet mit dem Rücken Seiner hand den Freund am Arme Und sprach haltend: "höre, Bruder! Eigentlich das beste wär' es, Wenn sie's alle beide wüßten. Liebt sie ihn und wird sein Weib sie, Läßt sie folgsam auch und ehrbar Sich von ihm zum guten lenken, Wird mit ihm und macht ihn glücklich, Schenkt ihm Kinder, lockt ihm Sische In das Netz und —" "— seine Seele In das ewige Derderben!" Suhr der andre wild dazwischen. "Das ist ja mein ganzes Sorgen, · Das der Grund, weshalb ich jett noch Über Curleis Herkunft schweige; Denn ich leid' es nicht, daß Heinrich Sich mit Nixenbrut verbindet, Die sie ist in meinen Augen, Will's nicht, weil ich überzeugt bin, Wer in innigster Gemeinschaft Mit ihr lebt, der ist verloren. Drum gereicht es mir zum Troste, Daß bis jett auch keinen andern Sie als Liebsten noch umschlungen."

Wieder eine Strecke schweigend Gingen sie nun mit einander, Nicht des Wegs zu ihren Süßen, Nicht des schönen Abendglühens Oben auf den Bergen achtend,

Sondern in den grauen Köpfen Zwiegeteiltes Denken schichtend. Bald jedoch begann aufs neue Srei von Paffenau und sagte: "Keinen Liebsten also, meinst du, hätte noch bis jett die Blonde?" "Sicher nicht!" versetzte Peter. "Alle neckt sie, keinen liebt sie, Läßt sich keinen nahe kommen. Seit ich bei den klugen Ceuten Im Geruch des Reichtums stehe, hat's in Santt Goar an Freiern Meinen Töchtern nie gemangelt, Und wenn's brave Jungen waren, hab' ich ihnen und den Mädchen Nie verwehrt, in Zucht und Ehren Sich des Ahends und am Sonntag Mit einander zu vergnügen. Ob nun Eurlei, zwar die Jüngste, Aber dafür auch die Schönste, Wirklich glaubte, daß die Burschen Einzig ihretwegen kämen, -Ja, wer weiß das? doch sie tat so, Scherzt' und tändelte mit allen Und erfühnte sich, verlockend Bald mit diesem, bald mit jenem Zu liebäugeln, um zulett ihn Unbarmherzig auszulachen. Zum Verdruß und Cort der Burschen Und zum Leid der beiden Schwestern Trieb sie dieses Spiel ohn' Ende, Aber keinem war's so schmerzlich, Es mit anzusehn, als Heinrich; Und weil er allein von allen

Ein'gen Einfluß hat auf Curlei, So verwies er's ihr mit Sanftmut. Anfangs lachte sie, dann aber Suhr sie heftig auf und sagte: ,Wenn ich einen lieben wollte Oder könnte, wie ich möchte, Läg' ich längst in seinen Armen! Zufall war's, daß ich die Antwort Selbst vernahm, jedoch behielt ich Schweigend bei mir, was ich dachte." "Und das war?" bemerkte Henne. "Curlei kann nicht lieben! dacht' ich, hat kein Menschenherz im Leibe, Einen andern je zu lieben, Als sich selber," sprach der Sischer. "So viel Weibsnatur ist in ihr," Suhr er fort, als jener stehn blieb, "Daß ein unbestimmtes Sehnen Sie erfüllt, doch das ist alles. Sie versteht es, — nein, was sag' ich! Wie der Glühwurm abends leuchtet, Leuchten muß, also entströmet Ihr die Kraft, die ihr verliehn ist, Andern Liebe einzuflößen; Aber selber sie im Herzen Zu empfinden, zu erwidern, Dazu ist sie nicht imstande. Reizen kann sie nur und narren Und läßt jeden, der kopfüber Sich verliebt in ihre Schönheit, Hoffen erst und dann sich trollen; Aber wehe, sag' ich, wehe, Wenn ein andrer sie betröge!" "Meinst du?" lächelte der Ratsherr,

"Nun, dann geb' ich auch die Hoffnung Noch nicht auf und sage nochmal: Laß nur erst den Rechten kommen!" Aber mit dem haupte schüttelnd Sprach der Zischer: "Niemals, niemals Wird für sie der Rechte kommen; 's ist ihr Erbteil, ihre Mitgift Don der kalten Nigenmutter, Deren Schohe sie entsprossen." "Wie die Katz' auf die vier Beine Sällst du immer wieder, Peter, Auf denselben Sleck, und niemals Werden wir uns drüber ein'gen," Sprach der Ratsherr. "Jetzt, hier scheid' ich, Will zurück noch, eh' es dämmert. Du gehab' dich wohl in Treuen, Grüße Dankmod und Salvete, Balde komm' ich einmal selber Und besehe mir das Wunder, Euer Nixentind, die Lurlei."

Auf dem Wege nah dem Ufer,
Das von hohem Schilf bewachsen,
Standen nun die beiden Alten
hände schüttelnd, Abschied nehmend.
Frei von Paffenau, der weiter
Mitgewandert war, als anfangs
Er sich vorgenommen hatte,
Wandte schon den Suß zum Gehen,
Als zur Seite hinterm Schilfe
Voll und klar Gesang ertönte.
Wie von Sittichen getragen
Schwebten ausdrucksvoll die Klänge
Durch die abendliche Stille.

"horche!" flüsterte der Sischer, "Das ist Lurlei! mit dem Nachen Muß sie dort sein oder badet." Beide lauschten nun dem Liede Der vom hohen Schilf Derdeckten, Und so klang's in reinen Tönen:

Es glänzt die Slut und senkt und hebt Sich leise nur im Ried, Und überm stillen Wasser schwebt Des Windes säuselnd Lied. Er küßt die Welle, singt und summt Ihr zu ein schmeichelnd Wort, Dann wieder ist sein hauch verstummt, Und weit schon ist er fort.

Die Welle springt empor im Sluß Und schaut sich um und schäumt; Ihr hat des Liebsten Gruß und Kuß Doch wahrlich nicht geträumt? Sie rauscht ihm nach, in hast gespannt, Ob sie ihn nicht erreicht. Und findet ihn, wie er entbrannt Um eine Rose streicht.

"Sieh da, du fahriger Gesell! Ist das nun deine Treu? Du wechselst deine Liebe schnell, Knie' nieder und bereu'!" Die Rose bricht der Wind jedoch, Wirst sie der Welle hin: "Da hast du sie! nun sage noch, Daß ich dir untreu bin!"

Als der letzte Ton verhallt war, Sprach der Ratsherr voll Bewundrung Zu dem Freunde: "Wahrlich, Peter! Damit sollst du recht behalten — Singen kann das böse Mädchen! Solchen zaubersüßen Wohllaut hab' ich nie in meinem Leben Noch aus Menschenmund vernommen." "Wußt' es wohl," versetzte sicher Und mit hellem Augenblinken Peter Sandrog; "aber Henne," Sügt' er gleich hinzu, "nun sage: Deucht es dir nicht selber seltsam?" "Übermenschlich! höchst verdächtig!" Spöttelte vergnügt der Ratsherr. Jett erscholl ein leises Plätschern Dort im Wasser; schnell verbargen hinter einem Erlenbusche Sich die Causcher, damit Curlei Sich nicht scheute, mehr zu singen Oder badend zu erscheinen, Wie der Ratsherr heimlich hoffte. Doch es klangen Ruderschläge, Und ein Nachen fuhr vom Schilfe. Curlei lenkt' ihn selbst mit Rudern In den Strom, ihr gegenüber Saß ein Mann, noch jung an Jahren Der Gestalt nach, denn er kehrte Den Beschauern just den Rücken. "Dein Sohn Heinrich?" frug der Ratsherr. Peter aber stand und starrte Nach dem Boot und gab nicht Antwort, Bis Herr Henne nochmal fragte. "Nein!" erwiderte der Sischer In ersichtlichem Derdrusse, "Heinrich ist es nicht, ich weiß nicht,

Wer es ist, mit dem das Mädchen Einsam auf dem Abein herumfährt." "Bruder," lachte nun der Ratsherr, "Sollte das vielleicht am Ende Gar der Rechte sein für Curlei? Sieh, so kann der Mensch sich irren! Warst so sicher, daß als Liebsten Sie noch keinen Mann umschlungen, Und was sagst du nun, mein Alter?" "Narrenspossen!" brummte Peter, "Was weiß die von Herzensneigung!" Da vom Boot erschallte lustig Ein durchdringend helles Lachen. "Hörst du's? das ist ihre Antwort, Echtes, rechtes Nixenlachen! Übermenschlich! übermenschlich!" höhnte wiederum der Ratsherr. "Nun denn, Gott befohlen, Peter! Denk' an mich: die Blonde dreht dir Eine ellenlange Nase!" Sprach's und machte sich von dannen.

Peter Sandrog stand und strengte Seine Augen an, den Fremdling Dort im Boote zu erkennen. Doch umsonst, in der Entsernung Konnt' er das Gesicht des Mannes, Der kaum älter schien, als Heinrich, Nicht mehr deutlich unterscheiden. Und sich nun im allgemeinen Über hennes Dorhaltungen, Über das, was er mit Augen Dor sich sah hier, im besondren Mancherlei Gedanken machend Murmelt' er im Weiterwandern:
"Sollt' ich in dem Teufelsmädchen,
Das mir in den zwanzig Jahren
Schon soviel zu raten aufgab,
Dennoch mich von Grund aus irren?
Hat sie wirklich einen Liebsten?
Ist sie doch ein ganz natürlich
Menschenkind wie alle andern
Troz des ersten Bads im Rheine?
Nun, ein Wunder bleibt ein Wunder,
Alles ist des himmels Zügung
Und bei Gott kein Ding unmöglich."

#### III.

# Im Nachen.

Am Selsrand ift verblichen Der steinernen Rosen Glut, Ein Windhauch kommt gestrichen, Und Kühlung atmet die Slut. Klar über den Geländen Und über dem ruhenden Tal Wölbt zwischen steilen Wänden Der himmel den Schild von Stahl. Und jede steigende Welle Blinket im Widerschein, Daß noch in schimmender Helle Geht durch die Berge der Rhein. Don User bis User breitet Sich aus die Wasserbahn, Auf ihrem Spiegel gleitet Einsam der stille Kahn. Die Wellen schaukeln und schwingen Ihn leise her und hin Und Nopfen an und Ningen Und schau'n nach den Schiffern darin. Sie fahren im Strom und fahren Und blicken schweigend sich an, Ein Mädchen mit goldigen Haaren Und ein jungrüstiger Mann. Sie haben ums Dorwärtskommen

Wohl beide keine Not, Sie haben herein genommen Die Ruder ins fleine Boot Und lassen es langsam treiben, Es mag sich wenden und drebn, Wenn sie beisammen nur bleiben In ihrem Wiedersehn. Sich streckend ruht und müßig Am Bord die schöne Maid Blankarmig und barfüßig Im turzgeschürzten Kleid. Sie blinzelt nur verstohlen Zu dem Gefährten hin Und lächelt halb verhohlen In necisch verschlagnem Sinn. Er kann den Blick nicht lassen Don ihrer schönen Gestalt, Den blühenden Leib zu umfassen Reizt ihn der Sehnsucht Gewalt. Er mußte sie lange bitten Um eine Sahrt zu zwei'n, Nun hat er's sich endlich erstritten, Nun ist er mit ihr allein. Sie wollte wohl ihn führen Zu Wasser auf dem Rhein, Jedoch sie zu berühren, Das sollt' ihm verboten sein. Schon sind sie manche Stunde Gerudert hin und her, In seinem Herzen die Wunde, Die brennt ihn mehr und mehr. Nicht länger kann er's tragen, So nahe sie zu sehn Und allem zu entsagen,

Was Liebe läßt geschehn. Er wirft sich zu ihr nieder Am enggeschweiften Bord Und fleht: "Oh gib mir wieder heraus mein töricht Wort! Damit ich darf umschlingen Dich mit den Armen rund, Und daß ich auch darf zwingen Meinen Mund an deinen Mund!" Da zuck's ihr um die Brauen, Da fährt ein blizend Licht Aus Augen, die zürnend schauen, Allein sie regt sich nicht. Des Unmuts Wolken verfliegen Schnell wie sie aufgetaucht, Kaum daß ihr Mund im Liegen Ein leises Nein gehaucht. "Dersage mir nicht die Bitte," Slüstert er auf sie ein, "Hier in des Stromes Mitte Sind wir ja ganz allein. Und wenn wir uns hier fussen, Sieht's niemand als die Well'n, Die mögen's, wenn sie mussen, Den Wogen im Meer bestell'n, Daß sie im Rhein beim Wandern Getragen ein Menschenpaar, Don dem der eine dem andern Ans Herz gesunken war." Die Maid mit wägenden Sinnen Eugt unter den Wimpern vor, Caut pocht sein kühnes Minnen An ihres herzens Cor. Sie hebt mit sanfter Gebärde

Die Hand, wie Träumende tun, Und läßt sie ohne Sährde Auf seinem Scheitel ruhn. Und wie sie damit streichet Sacht über sein braunes Haar, Da dentt er, das erweichet, Was in ihr spröde war, Neigt sich zu ihr und preiset Im stillen schon sein Glück, Sie aber wehrt und weiset Schnell seinen Arm zurück. Dann lächelt sie listig wieder Mit ihren Perlenreih'n Und rect die schlanken Glieder Und freut sich seiner Pein. "Du spottest meiner Leiden," Ruft er nun liebesrot, "Tust dich ergößen und weiden An meiner herzensnot. Ich habe mein Wort gehalten herauf, herab den Rhein, Jetzt kann ich mit dir schalten Wohl nach dem Willen mein. Dort siehst du hinter uns liegen Am Ufer jenen Ort, Wo ich zu dir gestiegen, Längst sind wir drüber fort. Nichts hält mich mehr gebunden, Du bist in meiner Macht, Als hätt' ich dich hier gefunden, Gefangen dich eingebracht." Da schmettert helles Cachen Sie laut ihm ins Gesicht Und richtet sich auf im Nachen,

Greift nach den Rudern und spricht: "Herr Graf, Ihr mich gefangen? Und ich in Eurer Macht? Derzeiht, wenn statt zu bangen Ich grad herausgelacht! Wagt Ihr es, mich zu zwingen, So kostet's mich einen Schritt, hier in den Rhein zu springen, Und die Ruder, die nehm' ich mit. Dann sehet, wo Ihr landet, Wenn sich der Tag erhellt, Salls Ihr nicht vorher strandet Und an den Klippen zerschellt. Die Lust, mich zu erschrecken, Die lasset Euch vergehn, Ihr würdet mit solchem Necken Gar übel vor mir bestehn." Und wieder rückwärts bieget Sie auf des Kahnes Rand Sich lässig bin und schmieget Surchtlos die Wang' in die Hand. Don ihrem Zorn betroffen, Don ihrem Cachen verlett, Doch immer noch voll Hoffen, Einlenkend der Graf versett: "O liebe! dich zu kränken, Das soll mir ferne sein, Don Schelmenstreichen und Ränken Ist meine Seele rein. Doch meine Glut zu steigern Und meines Herzens Wahn Und dann den Kuß zu weigern, Das ist nicht wohlgetan." "Ihr fordert ungeduldig,

Was ich noch jedem gewehrt," Spricht sie; "bin ich Euch schuldig, Was Ihr von mir begehrt? Ich schlug Euch keine Wunde, Wie kein' ich heilen kann, Seh' jeder, wie er gesunde, Was geht Euer Herz mich an?" "Curlei!" ruft er mit Schallen, "Das war ein böses Wort! Doch ist's in Wind gefallen, Der weh' es eilig fort. Hast, wo du gingst und standest, Du mich nicht angeblickt? Und nicht, wo du mich fandest, Mir lächelnd zugenickt? Aus deiner Augen Glühen Stieg meiner Sehnsucht Glut, Dor deiner Schönheit Blühen Kam mir ins Wallen das Blut. Mir will das Herz zerbrechen Dor Unruh Tag und Nacht, Wie willst du nun besprechen, Was selber du angefact?" Sie schweigt auf seine Frage Wie von den Worten berauscht, Als hätte so süher Klage Sie gern noch länger gelauscht. Allein der Schelm im Nacken Läßt wieder ihr nicht Ruh Und raunt mit Zwicken und Zwacken Ihr kichernd die Antwort zu. Sie taucht, wie sie nun sitzet, Die Singer in den Rhein Und schnellt die Tropfen und spritzet

Von seiner Rechten umschlungen, Von seiner Linken umfaßt, Muß sie sich endlich gezwungen Ergeben zu Ruh und Rast. (G. 51.)

|   | • |   |
|---|---|---|
| , |   | - |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   | • |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |

Ihm ins Gesicht sie hinein Und lacht: "Wer Euren Gefühlen Die Flammen erst geweckt, Der muß auch löschen und fühlen, Was er in Brand gesteckt." Schnell ist er zugesprungen Auf ihre Ruderbank Und hält sie nun umschlungen Auch ohne ihren Dank. "Iett hab' ich dich doch gefangen," Srohlock er mit ganzem Gesicht, "Dein Spott ist bald vergangen, Don herzen kommt er nicht; Drum gib ihn auf, den losen, Und schließe mit mir den Bund, Es ruht sich wie auf Rosen, Wenn Mund sich legt auf Mund," Sie sträubt sich und entwindet Sich seiner Arme Zwang: "Wer Rosen sucht, der findet Auch Dornen auf seinem Gang. Es möchte wider Dermuten Euch treffen ein scharfer Stich, Und solltet Ihr dran verbluten, — Zu Tode lacht' ich mich."

"Und wenn du mir nicht gönnest Den süßen Rosenmund Und meinest gar, du könnest Mich beißen blutig wund, So laß mich doch erfahren, Wie hoch im Preise stehn Drei von den goldnen haaren, Die dir im Nacken wehn."

"Das erste dürft Ihr nehmen,

So Ihr's als Fessel braucht,
Den wildesten Falken zu zähmen,
Bis er zur Beize taugt.
Das zweite will ich geben,
Knüpft Ihr als Strang es ein
Zum Schwingen und zum Schweben
Der größten Glock am Rhein.
Das dritt' Ihr dann als Ferge
Zum Tau bekommen sollt,
Wenn ihr am Curlenberge
Im Strudel ankern wollt.
Und wenn die drei nicht reißen,
Nicht Fessel, Strang und Tau,
So will ich Euch verheißen —
Was, weiß ich noch nicht genau."

"Zu Proben, so fein erfunden, Gäb' ich dein haar nicht her; Und wenn ich selbst gebunden Mit einem einzigen wär', Es hielte mich fester als Ketten, Ich riss' es nimmer entzwei, Und könnt' ich vom Tode mich retten, Und käm' ich im Ceben nicht frei! Doch ist dir's zum Verschenken Zu schade noch fürwahr, So reiche zum guten Gedenken Mir nur dein händchen dar." Sie blickt ihn von der Seite Schalkhaft argwöhnisch an, Als ob im Liebesstreite Sie neue List ersann. Dann hält sie die Hand ihm entgegen, Doch wie er danach greift, Zuck sie mit schnellem Bewegen

Zurück, daß er kaum sie streift; Und zwischen den händen, den raschen, Geht das in einem fort Mit Cauern und huschen und haschen, Mit Lachen und schäferndem Wort. Endlich trot Pfiffen und Kniffen hat er mit spielendem Ruck Das schwänzelnde Sischlein ergriffen Und hält es mit zärtlichem Druck. "Halt!" ruft er, "und nimmer von hinnen Kommst du mir ungebüßt, Ch du nicht ohne Besinnen Mir meine Müh versütt!" "Nehmt Euch in acht, ich springe!" Droht sie und zieht und zerrt, Allein sie sitzt in der Schlinge, So sehr sie auch sich sperrt. Don seiner Rechten umschlungen, Don seiner Linken erfaßt, Muß sie sich endlich gezwungen Ergeben zu Ruh und Rast. An seiner Schulter lieget Ihr haupt nun willenlos, Sie sigen dicht geschmieget Mit hand bei hand im Schoß. Nun flüstert er ihr leise Manch minnig Wort ins Ohr Zu ihrem Lob und Preise, Und wie er den Frieden verlor. Daß ihm ihr Bild geblieben Seit einem sonnigen Tag, Und daß er sie müßte lieben Mit jedem Herzensschlag. Sie sei ihm von allem auf Erden

Das Liebste nah und fern, Sie solle sein eigen werden, Sein Glück, sein einziger Stern. Er wollte sie halten und hegen Als herrin lieb und wert Und ihr zu Süßen legen, Was sie von ihm begehrt. Der Jungfrau glühn die Wangen, Ihr wallt und wogt die Brust, halb hört sie es mit Bangen Und halb mit heimlicher Lust. Und bis zum tiefsten Grunde Erbebt sie, wie sie spürt, Daß er mit heißem Munde Ihr Scheitelhaar berührt. Da trifft ein Stoß den Nachen, Daß er empor sich bäumt Und Kiel und Planken krachen, Don tosenden Wellen umschäumt. Curlei, mit flatternden Locen, Sährt auf, wie's rollt und rauscht, "Wo sind wir?" fragt sie erschrocken, Späht über die Flut und lauscht. "Die Wogen steigen und Aimmen, Als trügen sie Menschengesicht, Mit weißen Armen umschwimmen Sie uns im Dämmerlicht. Daß wir den Strudeln uns nahten, Des hatt' ich selbst nicht acht, Sitzt still, bis wohlberaten Ich Euch ans Ufer gebracht." Sie lenkt den Kahn zu Cande Aus schaufelnder Wellen Spiel, Bald knirscht am Ufersande

Sein leichtgezimmerter Kiel. "Ich soll von dannen mich heben, Derlangst du," spricht der Graf, "Und hast nicht Antwort gegeben, Ob mein herz deines traf Zu meinem auf halbem Wege, Wie meines zu Deinem hin; Jetzt sage mir, eh' ich mich rege, Ob ich dein Liebster bin." Sie stemmt die Ruderstange Grundein zu Halt und Haft Und steht und lehnt die Wange An den umklammerten Schaft. Den Wuchs und die herrlichen Glieder Schaut mit Entzücken er an, Sie blinzelt durch die Lider herab auf den lauschenden Mann Und spricht mit lächelndem Munde: "Mein Liebster ist der Mond, Der heimlich manche Stunde Bei mir im Kämmerlein wohnt, Und dem ich alles vertraue, Was mir zu Herzen dringt, Der, wenn ich ihn nur schaue, Mir Trost und Ruhe bringt. Heut wird er wohl nicht kommen, Er hat der Liebchen mehr Und wird in Anspruch genommen Don einem ganzen heer."

"Wenn du auf all die andern Nicht eifersüchtig bist, Denen beim Wechseln und Wandern Er willig ein Tröster ist, Darf ich den Mond dort oben

Wohl auch so gram nicht sein, Daß du ihn selbst erhoben Zum Liebsten im Kämmerlein. Darf er bei dir erscheinen, So sperr' auch mich nicht aus, hast dann am himmel einen Und einen im Erdenhaus. Komm her, laß dich erweichen, heut an der Reih' bin ich! Wer weiß, zu was für Streichen Mein locter Partner schlich!" Schon will er ein übriges wagen, Da schüttelt sie das Haupt: "Ich muß ihn doch erst fragen, Ob er es auch erlaubt. Seht Ihr in voller Helle Ihn auf der himmelsbahn, So sollt Ihr hier zur Stelle Mich finden mit dem Kahn." Gern hört's der Graf, doch trüber Blickt er ins Dunkel hinaus: "Wagst du allein dich über Und findest dich nach haus?" Das Mädchen kräuselt die Lippen, "Mich fürchten?" fragt sie und lacht, "Ich fahre durch Wirbel und Klippen Sorglos bei Tag und Nacht. Und wenn die Wellen mich schwingen In ihrem wildesten Canz, So kann ich jauchzen und singen, Als trüg' ich den Maienkranz. Jett aber heißt's geschieden! Es ist die höchste Zeit; Zieht hin und lebt in Frieden

Und aller Fröhlichkeit!"
"So willst du, daß ich scheide
Mit diesem kargen Gruß?"
Spricht er in tiesem Leide,
Schon auf dem Rand den Suß.
Noch zaudernd bleibt er stehen,
Als wollt' er nicht von dar,
Sie sagt: "Auf Wiedersehen
Im Vollmond, Graf Lothar!"
Und blickt ihn an und drücket
Ihm leise nur die Hand,
Doch fühlt er's, und beglücket
Springt er vom Bord ans Land.

Nun breitet ihre Flügel Die Nacht auf Strom und Au Und streut auf Berg und hügel Den milden himmelstau. Lurlei, mit ihren Gedanken Auf weitem Wasser allein, Sährt in dem Boot, dem schwanken, Still heimwärts über den Rhein. Leicht steuernd nach Belieben Den schräg gestellten Kiel, Naht, mühelos getrieben, Sie langsam ihrem Ziel. Die Ufer bald verrinnen, Im Dunkel die Berge stehn, Schon ist mit Turm und Zinnen Burg Katz nicht mehr zu sehn. Doch glänzt daraus von ferne Ein Licht herab ins Tal Und wirft gleich einem Sterne Weithin den Flammenstrahl.

Quer übers Wasser schießet Der spiegelnde Sladerschein, Ein langer Goldreif fließet Dem Boote hinterdrein. Stets auf den Steg, den hellen, Curlei mit Freuden blickt Und denkt, es würd' auf Wellen Ein Gruß ihr nachgeschickt. Die schwippen nun und schlagen Begehrlich an den Bord, Als hätten sie zu sagen Ihr ein vertraulich Wort. Es flüstert leis im Winde, Es gurgelt in der Flut, Dem blonden Sischerkinde Wird bänglich doch zumut. Die Stimmen aus dem Grunde, Die murmeln immer nur: Glaub keinem Menschenmunde, Trau nicht des Mannes Schwur! Doch locender den Ohren haucht schmeichelnder Lüfte Klang: Er liebt dich! er hat dich erkoren, Der dich mit Armen umschlang! Der Jungfrau klopft und schwillet Das herz aus seiner Ruh, Ihr strömt und wogt und quillet Unsägliche Sehnsucht zu. Sie sieht wie sinnbetöret Dor sich des Grafen Gestalt, Sie sieht ihn, und sie höret Seiner Rede süße Gewalt. Sie fühlt, daß ohne Zaudern Sein eigen sie werden muß,

Sie fühlt mit Wonnen und Schaudern Den ihm verweigerten Kuß. Sie will ihn von sich wehren Und wieder an sich ziehn, Sie will zurück zu ihm kehren Und wieder vor ihm fliehn. Sie glaubt ihr Herz verwettet An ihn in ringender Qual, Dünkt sich an ihn gekettet Durch seines Lichtes Strahl. Und um sich los zu reißen, Nimmt sie die Ruder zur Hand, Doch auf dem Wasser das Gleißen Ist ein unlöslich Band. Der Nachen, wie sie ihn wendet, hängt an dem goldnen Seil, Das blinkt auf den Wellen und blendet Und blitt wie ein schwirrender Pfeil. "Du willst mich binden und zwingen? halte den Kahn, so du kannst, Oder knüpf' andere Schlingen, Ehe du mich übermannst!" So ruft sie mit spöttischem Lachen, Entgürtet sich unverweilt Und springt in die Flut vom Nachen, Die sie mit Armen zerteilt. Doch wie sie schwimmt — o Bangen! Befreit ist der Nachen nur, Sie selber bleibt gefangen Wie Sischlein an der Schnur. Sie fühlt sich im Wasser erbeben, Ihr Trot verliert den Halt, Sie muß sich dem Grafen ergeben, Er hat über sie Gewalt.

Bald wieder im Boot, muß schauen Jum Licht sie unverwandt, halb Sehnen und halb Grauen hält ihren Blick gebannt.
Und wie sie endlich gelandet, Ist's ihr im Kämmerlein, Als wär' ihr herz gestrandet Und läge draußen im Rhein.

### IV.

### Salvetes Rat.

Derschiedne Menschen hier auf Erden Bescheint die Sonne, zaust der Wind; So welche, die nie fertig werden, Und welche, die stets fertig sind. Den einen ruft die Morgenstunde Mit ihren Dogelstimmen zu: Wohlauf! ich habe Gold im Munde, Erhebt euch früh nach sanfter Ruh! Die andern legen auf die Kissen Don Dogelfedern mehr Gewicht Und wollen nichts von Cerchen wissen. Des Sinns: wer schläft, der sündigt nicht. Nun aber Freund dem Cerchenschlage, Die Sischersleut in Santt Goar Es nie versahn, daß mit dem Tage Auch Tages Werk begonnen war. Da sigen sie in trauter Gruppe Nach Sonnenaufgang froh und frisch Bei ihrer guten Morgensuppe Und ihrem Schwarzbrot um den Tisch. Dornan der Peter; ihm zur Rechten Salvete, seine Mutter, schon In hohen Jahren, grauen Slechten,

Mit Heinrich, seinem starken Sohn. Dem Sischer wiederum zur Linken Dankmod, sein Weib, nicht jung, nicht alt, Achtsam gefällig seinen Winken Und von behäbiger Gestalt. Dann Curlei, zwar in schlichtem Kleide, Doch in der Schönheit Glanz und Stolz, Den andern recht zum Unterscheide, So fremd, so aus ganz anderm Holz, Als würd' in diesen Linnenfalten Don denen, die hier um sie sind, Geflissentlich versteckt gehalten Ein unbewußtes Fürstenkind. Ordnung beherrscht die Sischerhütte, Bligblank ist Hausrat und Geschirr, Im Garten stehen Trog und Bütte Und hängt der Netze kraus Gewirr. Und Eintracht waltet, Sleiß und Frieden, Ein jeder weiß, was er zu tun, Denn jedem ist sein Teil beschieden, Und nach der Arbeit darf er ruhn. heut aber ist es nicht wie immer, — Derschob sich etwas unterm Dach? So schweigsam war das Frühstück nimmer Im braungebältten Wohngemach. Wohl liegt den hausgenossen allen Der gleiche Gegenstand im Sinn, Doch jeder gibt sich nach Gefallen Den eigenen Gedanken hin. Worüber alle grübeln mußten, Ward auch nicht einer daraus flug, War Curleis Sahrt, seitdem sie wußten, Wen außer ihr der Nachen trug. Als Peter nach dem Morgensegen

Sie fragte, wer denn mit ihr war Auf ihren späten Wasserwegen, Gab sie zur Antwort: "Graf Lothar". "Der Graf von Katzenellenbogen?" Srug Peter Sandrog wiederum, Als hätt' ihn sein Gehör getrogen, Und alle blidten bang und stumm. Curlei erwiderte gelassen Mit einem festen, trocknen "Ja!" Die andern wußten's kaum zu fassen Und saßen voller Neugier da. "Wie kam's?" — Noch suchte sie zu wahren, So ausgefragt, der Ruhe Schein Und sprach: "Er bat mich, ihn zu fahren, Ich schlug's nicht ab, und er stieg ein." Kurz angebunden klang's dem Alten, Und übellaunig frug er jett: "Pflegt ihr das öfter so zu halten? War's nicht zuerst und nicht zuletzt?" Nun über Curleis Antlitz flammte Ein helles Rot, das rasch verblich, Dahin entfloh, woher es stammte, Und einer tiefen Blässe wich. "Es war das erste Mal, — das letzte Wird es wohl nicht gewesen sein!" Mit trok'gen Lippen sie versetzte Und hielt dann atemwallend ein. Der Blick, der Con, der Zug am Munde, Den ihren aus der Jahre Cauf Bekannt schon, riet: auf weitre Kunde, Als dies, gebt jede hoffmung auf! Der Sischer wechselte verdrossen Mit Dankmod einen Blick und schwieg; Auch heinrich hielt den Gram verschlossen,

Der ihm aus schwerem herzen stieg. Salvete nur, die Alte, grinste Beim Essen mit vergnügtem Sinn Und schielte seitwärts, lauscht' und blinzte Aufmunternd nach der Jungfrau hin, Die still und fürder ungeschoren hantierte, als ob nichts geschah, Und ab und zu wie traumverloren Durchs Senster in das Blaue sah.

Nach dem gestörten Frühmahl eilten Die Männer auf den Sang hinaus, Die beiden Frauen aber teilten Die Arbeit unter sich im Haus. Salvete wollte Nete flicken Und winkte Curlei heimlich zu, Doch Dankmod sah das Mädchen nicken Und sprach: "Nachher; jest bleibe du! — Ich habe dir ein Wort zu sagen," Suhr sie dann fort, mit ihr allein, "Curlei, mich tummert dein Betragen, Mit Graf Cothar das Stelldichein. Mit jungen Rittern pflegt ein Mädchen Don Sitt' und Anstand nicht Derkehr, An einem dünnen, dünnen Sädchen hängt einer Jungfrau Ruf und Ehr. Solln sie mit Singern auf dich zeigen: Das ist des Grafen Liebste, seht!? Willst du verlegen stehn und schweigen, Wenn Schmähwort über dich ergeht?" Das haupt gesenkt, in Scham befangen Stand Curlei zitternd und bewegt, Wie Purpur glühten ihr die Wangen, Ihr Busen wogte, tief erregt.

"Lieb Mutter," sprach sie, "tannst es glauben, Es ging in Zucht und Ehren zu, Der Graf hat nicht im Sinn, zu rauben Mir Frohmut und Gewissensruh." "Das, liebe Tochter, will ich hoffen," Sprach Dantmod, "daß es nicht zu spät, Doch ist, wirst du mit ihm betroffen, Des Argwohns Same schnell gesät. Du darfst es niemals wieder wagen, Mit Graf Cothar allein zu sein, Denn hört' ich Ables von dir sagen, Ich könnt' es nimmer dir verzeihn." Da legte flugs die runden Arme Um Dankmods Hals die schöne Maid, "Lieb Mütterlein, — daß Gott erbarme! Nie mach' ich dir solch Herzeleid! Doch warum gleich dich so betrüben? Unnötig ist es, daß du bangst, Denn mit dem jungen Grafen drüben, Dor dem — da habe keine Angst!" So sprach sie bittend, schmeichelnd, scherzend, Mit stürmisch wilder Zärtlichkeit Dankmod in ihren Armen herzend, Zu jedem Übermut bereit. Die Mutter mußte mit ihr ringen, Sich von dem Kobold zu befrei'n Und rief: "Könnt ich's nur fertig bringen, Einmal recht bös' auf dich zu sein!" Dann gab sie mit der hand, der flachen, Ihr einen leichten Bacenstreich, Und Curlei sprang mit hellem Cachen hinaus ins grüne Gartenreich. Dort schlenderte die Sorgenlose Dergnügt einher die Weg' entlang,

Blieb stehen, roch an eine Rose Und freute sich und summt' und sang.

Es waren zwei Nachbarskinder, Die hatten sich heimlich lieb, Daß eines jeden Sehnen Dem andern verborgen blieb.

Keins bracht' es über die Cippen, Wovon das Herz ihm schwer, Dergingen vor Lieb' und Leide, Ertrugen es nimmermehr.

Er wollte fürbaß wandern Weit weg mit seinem Weh; Sie. wollte sich Ruh verschaffen Daheim im tiefen See.

Sein Weg führt' ihn vorüber, Wo sie am Ufer stand, Da mußt' er ihr doch bieten Zum Abschied noch die Hand.

"Was tust du hier am Wasser Und starrst hinab zum Grund?" "Wohin hast du's so eilig In früher Morgenstund?"

"Ich zieh' in alle Serne, Denn eine liebt mich nicht; Ich will sie nicht mehr sehen, Weil's mir das Herze bricht."

"Und ich will hier mich betten, Weil einer mich nicht mag; Ich kann nicht ohn' ihn leben Noch einen einzigen Tag."

"Sag' mir: wer ist zum Sterben Der Schelm, der dich verschmäht?" "Erst sag': wer ist die Spröde, Die dir zum Wandern rät?"

"Sie steht mit bleichen Wangen An tiefen Wassers Rand." "Und er mit düstern Augen Will fort in fernes Land."

Sie sahn sich an mit Blicken, — Nichts mehr von Tod und Weh! Er ging nicht in die Fremde Und sie nicht in den See.

Salvete saß bei ihren Negen Und winkte Curlei nun herbei, Sich doch hier neben sie zu setzen Zu ihrer Maschenflickerei. Sie frug: "Was hat es denn gegeben? hat Mutterchen dich ausgezankt?" Doch Curlei sagt': "Es ging noch eben, Und herzlich hab' ich ihr gedankt." Nichts weiter sprach sie, sondern schaute Nachdenklich von dem Gartenplatz, Wo funkelnd Blatt und Blume taute, Gradaus hinüber nach Burg Kak, Die hoch auf steilen Selsen thronte, In der als Burgherr Graf Lothar Mit seinem Ingesinde wohnte, Und wo jetzt tageshell und klar

Sie jenes Senster auch erkannte, Aus dem Cothar ihr in der Nacht Den Lichtstrahl übers Wasser sandte; Das hielt ihr Blick nun scharf bewacht. Salvete sab's, und was zu wissen Sie lüstern war, jetzt wußte sie's: Aba! Sischlein hat angebissen Und zieht und zappelt nun! sie ließ So fallen, um mal anzuklopfen: "Wie doch die Burg den Selsen ziert! hat Schweiß gekostet manchen Tropfen Und andres, was die Welt regiert. Ist das ein Schloß! da mag's behagen Der künftigen Gebieterin! Man hört ja Wunderdinge sagen Don all der Pracht. Warst du schon drin?" "Ich? nein! wie sollt' ich?" — "Ei, ich dachte. Doch freilich, dafür ist gesorgt, Daß unsereins so hoch nicht trachte;

Nun, Grafenstolz ist auch geborgt."
"Stolz? stolz ist Graf Lothar mitnichten!"
"Nicht stolz? sieh mal! das hör' ich gern!
Die Welt ist schlecht, Stolz anzudichten
Solch einem lieben jungen herrn!
hat der im Kopf auch ein paar Augen!
Die leuchten ja von Glut und Glast,
So rechte — rechte Grasenaugen,
So welche, wie du selber hast.
Wem wird, sein eigen ihn zu nennen,
Wohl dermaleinst beschieden sein?
Was red' ich denn?! mußt ihn ja kennen,
Suhrst ihn ja gestern übern Rhein!"
"Er kam," sprach Lurlei, "aus den Bergen
Und suchte, müde von der Jagd,

Jum Übersetzen einen Fergen, Gleichviel, ob Schiffstnecht ober Magd. Zufällig sah er mich im Nachen Diesseits am User, winkt' und bat, Da suhr ich ihn — was sollt' ich machen? — Schnell über, weil ich's gerne tat."

"Natürlich! hm! er kam vom Jagen, So spät! verirrt im Dunkeln gar! Ich hätt's ihm auch nicht abgeschlagen, Zumal er schon so müde war. Erzählt' er dir auch Jagdgeschichten, Märlein, hübsch ausgedacht mit List, Um nicht in Wahrheit zu berichten, Was einem so begegnet ist?" Lurlei ward rot und fiel vergnüglich Doch in Salvetes Lachen ein Ob jenem Zufall und bezüglich Der schnellen Überfahrt zu zwei'n. "Erinnre dich," begann aufs neue Salvete nun, "an einen Streich, Nach dem du Tränen hatt'st und Reue Und ein Dersprechen gabst zugleich. Du warest halb so alt wie heute, Und Abend war's, der Dater kam Dom Sang zurück mit reicher Beute, Die er nur aus dem Nachen nahm Und eilig in den Kasten setzte Am Ufer hier, daß für die Nacht Die Sische fließend Wasser letzte, Bis man zu Markte sie gebracht. Srüh schwamm der Kasten angekettet, Voll Wasser zwar, sonst aber leer, Die Sischlein hatten sich gerettet, Darin mar feine Gräte mehr

"Wer hat den Dedel aufgelassen?" Srug nun der Dater streng und ernst, "Heinrich, daß du doch aufzupassen Dich nicht gewöhnen kannst und lernst! Und über ihn, der sich verwahrte, Erging ein ziemlich Strafgericht; Die schuld war, leugnete und sparte Dem Ärmsten seine Rüge nicht. Du hatt'st am Kasten spät gesessen, Ich wußt's, doch an dir dummen Ding Hatt' ich schon meinen Narr'n gefressen, Schwieg drum und ließ es gehn, wie's ging. Dann aber nahm ich dich beiseite, Und du bekanntest, aus Dersehn hätt'st abends du die Läng' und Breite Den Deckel offen lassen stehn. Nie wieder sprächst du eine Lüge Und wolltest, was es immer sei, Womit dein Herz sich heimlich trüge, Mir stets vertrauen frank und frei." Schon während der Erzählung machte Curlei ein schelmisches Gesicht, Und nun — "Großmütterchen!" sie lachte, "Die Wahrheit war das auch noch nicht. Nicht aus Dersehn blieb unverschlossen Der Kasten, nein! ich dect' ihn auf Und dreht' ihn um, und hurtig flossen Die Sischlein fort im freien Cauf. Laßt euch nicht noch einmal erwischen! Sagt' ich zu ihnen, denn so gut Bin keinem Cier ich wie den Sischen, Den Schwimmern in der fühlen Slut." "Was?!" rief die Alte, "doch gelogen? Den ganzen Sang vertan im Nu

Und mich dabei noch aufgezogen? Das ist zu toll! Du Racter, du!" "Ja!" lachte Lurlei, "doch erwäge, An Sischen wahrlich nie gebricht's, Und heinrich triegte keine Schläge, Das bißchen Schelte war ja nichts. Dafür sollst du nun auch erfahren, Was gestern ich im Boot bestand, Die ich bei dir in jungen Jahren Stets guten Rat und Vorschub fand." Und nun erzählte sie der Alten, Ihr näher rückend, treu und wahr Und ohn' ein Wort zurückzuhalten, Haarklein die Sahrt mit Graf Lothar. Salvete war mit allen Ohren Ganz bei der Sache, und es ging Nicht das geringste ihr verloren, Wie alles so zusammenhing. "hast ihm doch keinen Kuß gegeben?" War ihre erste Frage dann, "In einer steten Hoffnung schweben, Doch nichts erreichen muß ein Mann. Sehnsucht wird dadurch nur genähret, Daß man mit Gunstbezeigung geizt, Was man zu leicht, zu früh gewähret, Nuzt ab, doch das Verbotne reizt. Caß ihn vor deinen Lippen stehen Als Bettler eine lange Frist, Caß Nacken, Arm und Suß ihn sehen Und zeig' es ihm, wie schön du bist. Caß listig des Gewandes Salten Ihm mehr verraten, als verhülln, Doch klüger ist's, ihn hinzuhalten, Als sein Verlangen zu erfülln."

Auf niedrem Schemel saß die Junge Und horchte zu der Alten auf, Wie diese mit geläufger Zunge Sie unterwies im Liebeskauf. Doch ohne jest den Blick zu heben Sprach sie: "Großmütterchen, den Kuß, — Ich hab' ihn ihm ja nicht gegeben, — Doch daß ich dir's gestehen muß, Nur ungern hab' ich ihn verweigert Dem ritterlichen Grafensohn, Und hätt' er sein Begehr gesteigert, Wer weiß —? Ich glaub', ich lieb' ihn schon." "Sфad't niфts! [фad't niфts! nur niфt gleiф tüffen!" Cacht ihr Salvet' ins Angesicht, "Wirst noch manch andres lernen müssen, Das Küssen ist das schwerste nicht. Doch wie du auch darüber denkest, Trag's Köpfchen hoch nur früh und spat, Stolz schlägst du einst, die jetzt du senkest, Die Wimpern auf; kommt Zeit, kommt Rat." Dem Mädchen klang's wie Glockenläuten, Wenn man nicht weiß woher, wohin, Drum sagte sie: "Kann mir's nicht deuten, Derstehe nicht der Worte Sinn." "Ist auch nicht nötig," sprach Salvete, "Sei du nur pfiffig und gewitzt, Daß unentrinnbar dir in Stete Das Gräflein an der Angel sitt. hast dir Bedentzeit ausgebeten; Das war gescheit, du kannst ihm nun Schon ein klein wenig näher treten, Doch zu verliebt darfst du nicht tun. Zeig' immer noch dich etwas spröde, Jedoch mit Maßen, nicht zu sehr,

Und ist er danach gar zu blöde, Gewährst du gleich ihm etwas mehr. Brauchst ihm nicht alles abzuschlagen, Stets auf der hut nur mußt du sein, Kein unbedingtes Ja zu sagen Und kein unwiderruflich Nein. Am besten ist's, wir Zwei befinden Nach jedem Mal, daß ihr euch seht, Wie wir den edlen Salken binden, Daß er uns nicht von dannen geht." "Du sprichst," seufzt Curlei, "von Entweichen, Und die Gefangene bin ich, Mir sagt' ein wundersames Zeichen, Daß er Gewalt hat über mich. Er sandte gestern aus dem Bogen Des Sensters dort im Burggemach Durchs Dunkel glänzend auf den Wogen Mir hellen Lichtes Zauber nach. Der hielt mich fest wie goldne Ketten Im Boot, und als ich draus entsprang, Konnt' ich mich doch nicht davor retten, Ich war in seines Geistes Zwang." "Scon! scon, mein Liebchen! gute Märe!" Freut sich die Alte, "nun gib acht, Daß ich das Wunder dir erkläre, In Cieb' und Huld dir dargebracht Don seiner Gnaden. Es bedeutet Ein helles, ja ein glänzend Los, Das flug erfaßt und ausgebeutet, Dich einset in des Glückes Schoß. Er will sich strahlend an dich drängen, Dich an sein Herz unlöslich ziehn, Mit goldnen Ketten dich behängen, Du sollst ihm nimmermehr entfliehn.

Hof halten sollst du, Seste leiten Mit Blid und Wort und hohem Mut, Zur Jagd und Beize mit ihm reiten Im Schleier und im Sederhut. Kurzum, du wirst Frau Gräfin werden, Der alles zu Gebote steht, Was man nur wünschen kann auf Erden, Und die in Samt und Seide geht. Zum Vollmond siehst du ihn ja wieder," Suhr sie dann augenzwinkernd fort, "Dann denke, steigt er zu dir nieder, Der guten Cehren Wort für Wort." Doch Curlei sagte halb verloren So vor sich hin: "Wie soll das gehn? Die Mutter hat mich drum beschworen, Es sollte niemals mehr geschehn." "Ach was denn! auch noch lang besinnen!" Rief jene ungeduldig aus, "Nur dreist! ich helfe dir von hinnen Und lasse wieder dich ins haus. Man hängt's nicht jedem auf die Nase, Wohin man seine Schnüre warf, Wer fragt denn Mutter, Muhm' und Base, Ob er zum Liebsten schleichen darf?" Curlei sab in Gedanken sitzend hinüber nach dem Grafenschloß, Dann auf den Strom, der wellenbligend Im Sonnenschein vorüber floß. Nun sprang sie auf. "Ich muß mich regen, Zu rasch kommt's über mich herein, Ich muß auf unbetretnen Wegen Allein mit meinem herzen sein." So sprach im Aufruhr der Gefühle Die Jungfrau, schritt dem Rheine 311

Und sucht' in schatt'ger Waldestühle
Dor Liebesandrang Rast und Ruh.

Salvete schob das Netz zur Erde;
Die hände saltend überm Knie
Und mit frohlodender Geberde
Curlei nachblidend sagte sie:
"Ein Netz geslickt und eins gesponnen,
Das auch sobald nicht wieder reißt;
Sie wird in Glück und Glanz sich sonnen,
Wenn sie auch nicht — Frau Gräfin heißt."

## Am Angelplat.

Dorüber an den grünen Reben Don Berg zu Tale geht der Rhein, Dorüber an der Menschen Leben Geht Tag und Nacht ins Meer hinein. Da geben Stunden sich und Wellen Selbander sicheres Geleit, Ruhloser Wandrung Sahrtgesellen, Derrinnt das Wasser und die Zeit. Rasch strömt dahin und wälzt und zwänget Sich durchs Geklüft der Wogen Schwall, Und vorwärts, immer vorwärts dränget Es endlos nach in Slut und Sall. Wieviel sich auch stromab ergießet, Mie stockt's, nie staut's, nie hört es auf, Des Riesen Kraft und Reichtum fließet In unerschöpflich vollem Lauf. In seiner Tiefe birgt er Risse, Aufragt umschäumter Klippe Rand, Auf seinem Rücken trägt er Schiffe Dom Alpensee zum Dünensand. Die ziehn vorbei an Bank und Barren, Der Wind bläst in des Segels Schoß, Die Wimpel wehn, die Spieren knarren, Im Tatte schallt der Ruder Stoß. Sie müssen drehen sich und winden

Durch Mühsal, hemmnis und Gefahr, Im Selsgewirr den Weg zu finden Dom Binger Coch bis Sankt Goar. Bald liegt zur Rechten, bald zur Linken Der schmale Pag, vom Strom bedeckt, Die sieben Jungfern tückisch winken, Und böse Leien sind versteckt. Wenn Schiff und Schiffer dann entkommen Der Strudel unheilvoller Macht, Wird hart in Anspruch noch genommen Don manchem Zollamt ihre Fracht. Der König und der Bischof teilen Und Burg und Stadt und Stift und Dom, Mehr Zölle sind am Rhein, als Meilen, Und Pfaff und Ritter sperrt den Strom. Zollschreiber ist zuerst Empfänger, Dann stellt sich der Beseher ein, Ihm folgt Nachschreiber, dann Nachgänger, Dier Mann hoch zapfen sie am Wein. Die seßhaft an den Ufern hausen, Die lassen Zeit und Wasser ziehn, Sie sehen's schäumen, hören's brausen, Und mit den Well'n die Stunden fliehn. Manch einer steht und schaut mit Sinnen Den Schifflein auf dem Strome nach Und denkt: oh könntest auch entrinnen Du deiner Sorgen niedrem Dach! Allein wohin auch Sehnsucht steuert, habsucht ist dort erwartungsvoll, Die überall den Wein verteuert, Denn jedes Glück heischt seinen Zoll.

Cangsamer als den andern flossen Curlei die Tag' und Stunden hin, Doch hinter klugem Spiel verschlossen hielt sie den unruhvollen Sinn. Sie plauderte, sie scherzt' und lachte, Ihr Antlitz war wie Sonnenschein, Don allen, die sie fröhlich machte, Sah keiner ihr ins Herz hinein. Mit Macht war über sie gekommen Ein Sehnen, das sie nie gekannt, hatt' in Besitz sie ganz genommen, Wie eine Sturmflut überrannt, Seit sich um ihre Gunst bemühte Der sieggewöhnte Grafensohn Und ihr, wie sehr er für sie glühte, Gestand mit höfisch feinem Con. Wie anders auch weiß er zu werben Mit Blick und Wort, als jene Schar Don Winzern oder Sischererben, Die sie umfrei'n in Santt Goar! Bestrickend ist des Grafen Minne, Derführend sein beredter Mund, Doch hat er's gut mit ihr im Sinne? Ist's Ernst ihm mit dem Herzensbund? Soll wirklich sie, die Tiefgeborne, Des armen Sischers Töchterlein, Dor allen Edlen die Erkorne Des einstigen Gebieters sein? Es will ihr ganz unmöglich scheinen, Wie Zweifel über Zweifel spricht; Nur so viel weiß sie sicher: einen Don ihren Freiern nimmt sie nicht! Und niemals wird sie sich vermählen, War's mit dem Grafen nur ein Traum, Diel lieber teilt sie ohne Wählen Mit heinrich einer hütte Raum.

Will er sein Cos an ihres tetten Zu Lust und Leid mit ihr allein, Will sie an seine Brust sich retten Und freudig ihm ihr Leben weihn.

Wo aber war er? schon seit Tagen hatt' ihn die Schwester nicht gesehn; Er schien ein heimlich Leid zu tragen Und eignen Wegen nachzugehn. Zu Hause ward er nicht gefunden Und nicht im Nachen auf dem Rhein; Sollt' er etwa, wenn er verschwunden, Auf einer andern Spuren sein? Der Argwohn, der ihr aufgestiegen Anfänglich schwach und flüchtig blok, War bald schon nicht mehr zu besiegen Und stand ihr nun so zweifellos, Daß sie beschloß, nicht nachzulassen, Bis heinrichs Liebste sie entdeck, Ihm nachzugehn und aufzupassen, Wohin er sich mit ihr versteckt. Doch riet sie falsch, und wenn sie schmollte, So ahnte sie von ferne nicht, Wie noch viel mehr ihr Heinrich grollte Um ihr verstelltes Angesicht. Denn all ihr Lachen und Getändel, Den Bruder täuscht' es nimmerdar, Er witterte doch Liebeshändel Und Heimlichkeiten mit Lothar. Und dacht' er, was draus werden könnte, War Ingrimm seines Grübelns Frucht, Weil er die Schwester keinem gönnte In mehr als Bruders Eifersucht. Der Liebe Glück ihr zu bestreiten, hatt' er kein Recht, gehört' es auch

Sür ihn zu den Unmöglichkeiten, Daß eines andern Mundes hauch Die Lippen Lurleis je berührte, Als seines, der, ihr Bruder zwar, Stets ein Derlangen danach spürte, Das keine Bruderliebe war. Ihn trieb zu ihr mit heißem Sehren Ein unbegreiflich starker Zug, Daß oft mit stürmischem Begehren Sein Herz bei ihrem Anblick schlug. Dor Jahren schon, ganz im geheimen, Wie ein verworren Traumgesicht, Begann der Wunsch in ihm zu keimen: Oh wärest du ihr Bruder nicht! Und öfter gab wie dunkle Ahnung Die Stimme der Natur ihm ein, Des Bluts verräterische Mahnung: Sie kann nicht deine Schwester sein! Dann wieder dacht er, daß von Kinde Sie mit ihm aufgewachsen war, Und schlug getrost in alle Winde, Was haltlos, jedes Grundes bar. Jett aber drückten schwere Sorgen Den Ärmsten, wie ihm nie geschehn: Curlei hielt ihm etwas verborgen, Was sie nicht wagte zu gestehn. Der Graf, der stolze Graf da drüben Kam, wie der Dieb kommt in der Nacht, Und köderte und fischt' im Trüben, Auf ihrer Unschuld Sang bedacht. Derlorne Mühe, sie zu fragen, Ob beide schon das Band geknüpft, Ihr aber war in all den Tagen Auch nicht ein Wort davon entschlüpft.

Er war gewärtig ihrer Beichte Don jener nächtig langen Sahrt, Doch sie, statt daß sie sich erweichte, Hielt ihr Geheimnis streng bewahrt.

So trüb' und schwer wie ihm zumute, So trüb' und grau war auch der Tag, Da heinrich mit der Angelrute Dem Lurlenberg genüber lag. Einsam und friedlich war die Stelle An einer Bucht, geschützt und tief, Wo von des Stromes Gang die Welle Mit leisem Rauschen sich verlief. Das Ufer ging in sanfter Neige Bis an den Rand, fiel aber jach Dort ab, und breite Buchenzweige Beschirmten es mit grünem Dach. hier war's zum Angeln gut und lauschen, Da Wasser ruhig wie ein Sumpf Sür Aale, Karpfen und Karauschen, Das Wetter wolfig, schwül und dumpf. Der arme Regenwurm indessen Umsonst am spitzen haken hing, Stüdweise ward er aufgefressen, Dieweil der Angler Grillen fing. Statt fleißig auf den Kork zu schauen, Dersäumt' er stets, wenn einer biß, Zur rechten Zeit ihn anzuhauen, So daß er leer zu Cande schmiß. Die Rute lässig in der Linken, Mit stierem Blicke saß er da, Sah nicht die Schnur ins Wasser sinken Und hörte nichts von fern und nah. "Hau' an! er sitt! er hat gebissen!"

Ruft's hinter ihm, heinrich erschrickt, Als er, wie aus dem Schlaf gerissen, hier Curlei unverhofft erblickt. "Das Plätzchen scheint dir gut zu taugen! Und nichts im Korbe? nichts erwischt? Wo hattest du denn deine Augen? Wonach denn hast du hier gefischt?" So höhnt sie ihn, und er — gesessen hat er verzagt am Ufer hie Und Sloss' und Anhieb nur vergessen In Gram und Herzeleid um sie. "Was kümmert dich mein Tun und Treiben?" Murrt er, "wir sagen uns nicht mehr, Wohin wir gehn und wo wir bleiben; Du siehst es ja, der Korb ist leer!" "Was ist denn das?" fragt sie befangen Und sett sich, "ich versteh' dich nicht; Was ist denn mit dir vorgegangen? Heinrich, sieh mir mal ins Gesicht!" Er tut es mit erzwungner Kälte Und spricht: "Was mit mir vorging hier? Wenn es nun ein Geheimnis gälte, Das ich bewahren will vor dir?" "So! ein Geheimnis! und ich finde Dich einsam, habe wohl gestört? Du warsst die Angel wohl geschwinde, Nur weil du meinen Schritt gehört? Wer war's denn, die vor mir geflohen, Die ich nicht bei dir sehen soll?" Fragt sie, und ihre Augen drohen, Wie sie umherschaut eifervoll. Er lächelt spöttisch und erbittert, Zuckt mit den Achseln nur und schweigt, Indes sie vor Erregung zittert

Lurlei ist wie vom Blitz getroffen, Sie weist zum Felsen auf und spricht: Bleich ist wie Marmor ihr Gesicht, "Soch auf der Lei dort will ich hausen, Ihr Blick unheimlich wild, weit offen,— Gestohn von Menschen ungeliebt " (6. 85.)



Und ihr Derdacht im Herzen steigt. "heinrich —," und wie gepreßt in Banden Klingt schüchtern ihrer Stimme Con, "Wir haben immer uns verstanden Auch ohne Wort, mit Bliden schon. Soll das vorbei nun und gewesen Und fünftig alles anders sein? Nicht mehr wie sonst soll Lurlei lesen In deiner Augen hellem Schein?" "Dorbei!" spricht er mit dumpfem Klange, Starrt vor sich hin und stütt das Haupt. "Was sagst du, Heinrich?!" ruft sie bange Und aller Zuversicht beraubt, "Du wolltest abtun, was uns einigt? Und ich — ich sollte seitwärts stehn, Derdrängt, verlassen, neidgepeinigt Dich eine andre herzen sehn? Dereinsamt bin ich fast im Leben, Nicht Freund noch Freundin nenn' ich mein Und habe, ganz mich hinzugeben, Niemand, als, Bruder, dich allein. Du weißt, von meinen Freiern allen, Die sich ablaufen ihre Schuh, Will mir kein einziger gefallen, Ist keiner mir so lieb wie du. So werd' ich mich wohl nie bestatten Und sehne mich auch nicht danach, Mit einem ungeliebten Gatten Zu hausen unter einem Dach. Und du? — wenn ich in unserm Städtchen hier Umschau halte, dünket mich, Daß von den heiratslust'gen Mädchen Auch keines gut genug für dich. Mußt du dich denn durchaus beweiben,

Dir Sorgen schaffen, Müh' und Cast? Laß uns doch beide ledig bleiben, Wenn du noch freien Willen hast! Weißt noch, wie wir als Kinder spielten hochzeit und herd= und hüttenbau? Und meinten, groß geworden, hielten Wir Wort und würden Mann und Frau? Was wir uns einst im Scherz verhießen Mit unschuldvollem Kindermund, -Heinrich! wie wär' es? komm! wir schließen Im vollen Ernste nun den Bund! Laß an der Schwester dir genügen In reiner Freundschaft immerdar, Geschwisterlich woll'n wir uns fügen An einem Herd als treues Paar; Woll'n alles mit einander tragen, Bis einer von uns beiden stirbt, Und jedem will ich mich versagen, Sei's, wer es sei, der um mich wirbt!" Je länger sie zu ihm gesprochen, Je mehr ward sie dabei erregt Und hatte schon, nicht unterbrochen, Den Arm in seinen Arm gelegt, An den sie nun sich fester schmiegte, Auf heinrichs Antwort hoch gespannt, Denn wenn die Schwesterliebe siegte, War alle Zweifelsnot gebannt. Und heinrich fühlt's und hört's mit Beben, Sein höchstes Glück ist's, was sie spricht, Er atmet ihrer Seele Weben, So nah ist ihm ihr Angesicht. heiß geht's ihm über, herzbezwungen Blict er in ihres Auges Strahl, — Und selig hält er sie umschlungen,

Als wär's zum allerersten Mal. Er weiß es gar noch nicht zu fassen, Was ihm die Schwester damit gibt, Er hat 's sich selbst nicht träumen lassen, Wie leidenschaftlich er sie liebt. Er preßt sie an sich wild verwegen Und glüht in Lust, wie er entzückt Ihr ungezählten Lippensegen Auf Mund und hals und Schulter drückt. Ihr will beinah der Odem stocken Don seinem Ungestüm, sie drängt Ihn sanft zurück, ist ganz erschrocken, Bis sie nun an zu lachen fängt: "Gemach, herr Bruder! sachte, sachte! Sriß mich nicht auf! drück mich nicht tot! Bei dem, was ich in Vorschlag brachte, Sei Sanftmut unser erst Gebot!" "Sanftmütig, Täubchen! ich erwarte, Daß du mich diese Tugend lehrst," Nect er sie fröhlich, "und das harte Mit Cammsgeduld zum Milden kehrst." Da droht sie ihm: "Nun sei vernünftig, Gib Antwort mir mit Ja und Nein! Wie soll es mit uns werden künftig? Gehst du auf meinen Vorschlag ein?" "Curlei! wie kannst du nur so fragen!" Spricht er, "ich habe längst gekürt, Nur mocht' ich nimmer es dir sagen, Wohin mich all mein Sehnen führt. Nur einer, die ich dir nicht nenne, Gehört mein Herz in Neid und Not Und, ob's mein Mund auch nie bekenne, Mein Lieben treu bis in den Tod!" Wie von kalt Wasser übergossen

Sühlt sie sich, wie dahin gemäht, Dersteht es so, daß er entschlossen Sie einer andern willn verschmäht. "Nicht nennen willst du mir die eine? So viel Vertrauen hast du nicht?" Ruft sie mit hellem Slammenscheine Aufwall'nden Zorns im Angesicht. "Gehst mir behutsam aus dem Wege, Stiehlst dich mit Korb und Angel fort Zum Stelldichein im Buschege Und hast für mich kein freundlich Wort?" Er fällt bei dem, was er vernommen, Aus allen himmeln, doch sie läßt Ihn nicht einmal zu Worte kommen, Wie sie der Sturm ins Seuer bläst. "Meinst wohl, ich könnte dir vermindern Die Lust, zu minnen und zu frei'n, Durch meine Gegenwart dich hindern, Im Arm der einen froh zu sein?"

"Curlei —!" "Oh folge beinem Drange, Geh nach Gefallen ein und aus, Doch laß zu deinem leichten Sange Die Angel künftig nur zu Haus."

"So höre doch —!" "Ich will nichts hören, Denn deine Schliche kenn' ich jett! Dersuche, Sische zu betören, Daß sie dein Köder lockt und lett! Mir aber, das verbiet' ich! zeige Nicht, wie du dich an der erbaust, Die, Hasenherz du, blöd' und seige, Dich nicht einmal zu nennen traust! O diese unsichtbare eine! Dersteht sie denn das Küssen gut? Und hat sie auch im Mondenscheine Zu dir zu kommen wohl den Mut?" "Schweig!" donnert er, "ich wollt, die eine Besäß' im Leben nicht den Mut, Mit einem Grafen nachts alleine Zu fahren auf der dunklen Slut!" Auf springt er, seine Adern schwellen, Wie er's ihr scharf entgegen hält, "Du willst hier mich zur Rede stellen Und selber tun, was dir gefällt? Der ist zum Wächter fein empfohlen, Der selber nascht verbotne Frucht, Und wer selbst Minne pflegt verstohlen, Den kleidet gut die Eifersucht!" "Haha! süß sind verbotne Früchte!" Sie steht und lacht ihm ins Gesicht, "Doch ich, statt daß ich ängstlich flüchte, Derleugne meine Freunde nicht. Daß ich zu Nacht hinaus mich wagte Mit Graf Cothar, war mein Begehr; Nicht übel klang's, was er mir sagte, Und ein paar Arme hat auch er!"

"So! hat er? und darin zu liegen, Ist auch dein Wunsch wohl und Begehr? Cäßt dich wohl gern von ihm besiegen Und machst es ihm nicht allzu schwer? Nur zu! nur zu! und sieh, wie's endet! Du breitest zwischen uns den Rhein; Gib acht! eh' sich der Sommer wendet, Wirst du des Grafen Buhle sein!"

Curlei ist wie vom Bliz getroffen, Bleich ist wie Marmor ihr Gesicht, Ihr Blick unheimlich wild, weit offen,— Sie weist zum Felsen auf und spricht: "Hoch auf der Lei dort will ich hausen, Geflohn von Menschen, ungeliebt, Dom Sturm gefüßt, umfaßt von Grausen, Eh' sich mein Herz verloren gibt! Wir aber sind fortan geschieden; Es weiß nun jeder seinen Weg, Und wie du mich zuletzt gemieden, So bleib' mir stets aus Weg und Steg!" Er spricht, den Mißverstand zu lösen, Derstockt, hartnäckig, nicht ein Wort, Und sie geht ab und nimmt den bösen, Unsel'gen Irrtum mit sich fort.

## VI.

## Unter dem Monde.

Es war danach am dritten Morgen, Daß Lurlei auf demselben Sleck An jener stillen Bucht verborgen Sak unterm grünen Schattendeck. Sie wußte heinrich auf dem Rheine, Wohin die Männer früh am Tag Sich aufgemacht mit Garn und Leine, Zu fischen in der Salmenwaag. Don steilen höhen war umzogen Das Strombett in geschloßnem Ring, Weil hier der Rhein in scharfem Bogen Um den gewalt'gen Selsen ging. Dort sich aus nahen Bergen windend, Als stieß er selbst das Tor sich auf, Barg er, in Bergen auch verschwindend, Bald wieder den gekrümmten Cauf. So war beschränkt des Blickes Weite Don Wald und Wänden um und um, Nur talwärts schaute links zur Seite Burg Katz ums Dorgebirg herum. Und drüben, Strom und Tal als Frohne Wirksam beherrschend, stolz und frei Gleich einem hohen Götterthrone, Stieg aus der zlut empor die Lei. Darüber stand im blauen Äther

Der Mond und glänzte silberweiß, Gewillt, schon wenig Tage später Zu füllen seines Zirkels Kreis. Und war er voll und rund zu sehen, Dann wollte Curlei zu Cothar, Wie sie's gelobt, und ihm gestehen, Was ihres Herzens Meinung war. Sie löste sich das enge Mieder, Daß freier sich die Brust bewegt, Und stredte lang aufs Moos sich nieder, Die hände unters haupt gelegt. Gezweig und Blätter spielten flimmernd In Dämmerlicht und Sonnenschein, Zum Waldverstecke lugte schimmernd Das tiefe himmelblau herein. Und Curlei wußte sich zu schmiegen, Dersuchte hier und rückte da, Bis sie durchs grüne Laub im Liegen Des Mondes bleiches Antlitz sab. Er war ihr Freund und ihr Berater Mit seinem wandelbaren Licht, Und seine ausgebrannten Krater Erschienen ihr wie ein Gesicht, Das sich vor ihrem Blick bewegte, Aus dem nach seiner Züge Maß Auf Frag' und Zweifel, die sie hegte, Sie tröstlich Red' und Antwort las. Auch heute wollte sie ihm klagen, Warum ihr Herz so heftig schlug, Ihm Angst und Wunsch und Hoffnung sagen Und was sie auf der Seele trug. Soll sie des Grafen Minnewerben Erhören, das so lockend fleht? Sührt zu Gedeihn, führt zu Derderben

Der Weg, vor dem sie zaudernd steht? Das lag ihr schwer in den Gedanken, Wie sie mit Für und Wider stritt, Noch immer fühlte sie ein Schwanken Dor dem entscheidend ersten Schritt. Doch wie sie jenes Wortes dachte Aus Heinrichs Mund, das haften blieb Und jest noch ihre Wut entfacte, Die Scham ihr in die Wangen trieb, Da bäumte sich wie dort die Welle Am Selsgestein in Überhast Ihr Stolz empor, und auf der Stelle War trozig ihr Entschluß gefaßt: "Wohlan! ich will's ihm deutlich zeigen, Daß ich auch ohn' ihn leben kann! Er soll sich einmal tief verneigen Dor meines Glückes Diergespann! Du sei mein Zeuge, Mond, in Hulden, Daß mir nichts andres übrig bleibt Und sein Verrat nur und Verschulden Mich in des Grafen Arme treibt! Cothar legt alles mir zu Süßen, Sein einzig Glück, sein Stern bin ich, Er will das Leben mir versüßen Und hat nicht Frieden ohne mich."

Da war er seltsam anzuschauen, Der Alte mit dem Schneegesicht, Er schüttelte und hob die Brauen, Als billigt' er die Rede nicht.

"Du wunderst dich; wirst doch nicht denken, Ich würd' in heimlich freier Wahl Dem Grafen Leib und Seele schenken? Nein, Freund! ich werde sein Gemahl! Auf seinem Schlosse werd' ich wohnen, Auf hohem Söller mit ihm stehn, In seinem Saale mit ihm thronen, In eitel Samt und Seide gehn. Hof halten werd' ich, Feste leiten Mit Blick und Wort und frohem Mut, Ju Jagd und Beize mit ihm reiten Im Schleier und im Sederhut."

Der Mond horcht' auf; schnell wieder heiter Und in verständnisvoller Ruh, Zog er den Mund gemächlich breiter Und kniff verschmitzt ein Auge zu.

"Du lächelst; auch Salvete schürte Noch meine Cust und riet und frug Und tat, als ob mir nur gebührte Des Grasen Hand mit allem Sug. Du tennst ihn, Mond, in Fried' und Sehde, Er ist ein Held von Kopf zu Suß, Start ist sein Arm, mild seine Rede Und wonnig seiner Augen Gruß. Dielleicht tannst du von deiner Höhe Ihn sehn, wohin den Schritt er lentt, Ob er zu mir nicht gerne slöhe, Und ob er auch an mich jest dentt."

Da recte sich der Mond und schielte Scharf um die Ece zum Palas, Und durch sein schiefes Antlitz spielte Schalkheit, als säh' er Wunder was.

Sie richtete sich auf und stützte Sich mit den Armen aufs Gestein; Ob ihr nicht auch das Spähen nützte, Sah sie zur Burg hin übern Rhein, Die bis hinauf zum Mauerkranze Des Bergfrieds noch im Schatten lag, Derweil im Morgensonnenglanze Linksufrig prangte hain und hag. Umsonst! es war für Menschenaugen Zu weit, mocht' auch die Späherin Mit Bliden noch so sest sich saugen, Nur die Gedanken flogen hin. —

Der Graf Cothar hatt' in der Jugend Derlassen seiner Däter Schloß Und Waffendienst und Rittertugend Erlernt in andrer Herren Troß. Er hatt' in Kämpfen und Gefahren Als tapfrer Streiter sich bewährt Und war mit achtundzwanzig Jahren Und goldnen Sporen heimgekehrt. Graf Dieter hatte mittlerweile Dem Sohn ein festes Haus erbaut, Burg Katz, die von des Berges Steile Schloß Rheinfels gegenüber schaut. Schon seit dem Frühjahr hauste droben Als Burg= und Jungherr Graf Cothar Und hört' allstunds die Schönheit loben Der Sischermaid in Santt Goar. Er ward begierig, sie zu sehen, Die jeder rühmte hierzuland, Doch ließ der Zufall es geschehen, Daß er sie nie im Städtchen fand. Endlich auf schatt'gem Waldespfade Begegnet' er ihr einst allein, Sie kam, nur leicht geschürzt, vom Bade, Srisch wie die Ros' im Morgenschein. Da sah er ihrer Augen Sprühen, Den Nacen und den bloßen Arm, Den stolzen Wuchs, der Wangen Glühen, Und bei dem Anblid ward ihm warm.

"Grüß Gott dich, holde Maid, in Ehren!" Sprach er und blieb am Wege stehn, "Hast du es eilig, heimzukehren? Willst nicht ein Weilchen mit mir gehn?" Sie sah mit flüchtigem Erröten Ihn an und sagte sonder Scheu: "Nicht Eile just hab' ich vonnöten Und fürchte nicht, daß ich's bereu'." Sie kannt' ihn schon; Gestalt und Züge, Dornehm und stattlich anzuschau'n, Sein ganzes Wesen und Gefüge Erweckten fesselnd ihr Dertrau'n. Er hatt' etwas, das leicht bestrickte, Als wenn sich ein Erobrer naht, Wie er sich trug und sprach und blickte, Das ihr ganz neu entgegen trat. Da regte sich ihr flugs im Herzen Der Sanglust angeborner Trieb, So daß sie, aufgelegt zum Scherzen, Recht gern an seiner Seite blieb. Sie wollte sehn, ob's ihr durch Tändeln Und List und Locen möglich sei, Mit einem Grafen anzubändeln, Aus Laune nur und Schelmerei. Nichts andres hatte sie im Willen, Als ein vorübergehend Spiel, Sie wollt' erproben nur im stillen, Ob sie auch solchem Herrn gefiel. Nun, das gelang ihr aus der Maßen, Des Grafen Blicke wurden heiß, Denn sie betrieb ihr Kirrn und Spaßen Mit einem ausgesuchten Sleiß. Je mehr sie sah, wie's ihn entzückte, Je kühner ging sie darauf aus,

Wie sie ihn reizte und berückte, Und forderte ihn ked heraus. Sie trug die freudigste Erregung In Antlit und Gespräch zur Schau, Lebhaft anmutige Bewegung Zeigt' ihres Körpers schönen Bau. Es lacte mit so süßem Schwellen Derführerisch ihr roter Mund, Und ihres Goldhaars lange Wellen Umfluteten der Schultern Rund. Da hielt nicht länger mehr im Zügel Lothar des Herzens rasche Lust, Und er umschlang wie Sturmes Flügel Curlei und drückte Brust an Brust. Das aber war der Jungfrau leidig, Und sprengend seiner Arme Haft Entwand sie schnell sich und geschmeidig Mit einer ungeahnten Kraft. Zornfunkelnd, purpurüberflossen Sah sie auf den verwegnen Mann, Daß er halb reuig, halb verdrossen Sich seiner Ritterpflicht besann. Und höflich bat er: "Sei nicht böse! Nicht allzu lange zürne mir, In Lächeln deinen Unmut löse, Nur einen Kuß wollt' ich von dir." "So wartet, bis ich ihn Euch schenke, Statt daß Ihr mit Gewalt ihn raubt, Und bis ich's tue, — nun, ich denke, Das dauert länger, als Ihr glaubt!" Sie sprach's, das haupt empor geschwungen, Und schritt den Waldweg stolz dahin. Lang schaut' der Graf ihr nach, bezwungen Don aller Herzen Zwingerin. –

So endete mit Streit im Walde Ihr erst Begegnen mit Cothar, Doch Curlei fühlte nur zu balde, Daß sie ihm nicht mehr böse war. Wenn sie hier hüben ihn erblickte, — Und drüben hatt' er keine Ruh — War sie beglückt und stand und nickte Auf seinen Gruß ihm lächelnd zu. Er sucht' ihr öfter nah zu kommen, Und es gelang auch manches Mal, Dann immer sprach er ihr beklommen Don seines Herzens Not und Qual. Er bat sie wiederholt und dringend Um eine Kahnfahrt auf dem Rhein, Und endlich schlug — das Opfer bringend! — Sie mit geheimen Freuden ein. —

Durch Curleis Träumen und Erinnern 30g Bild und Wort gedankenschnell Und spiegelte in ihrem Innern Cothars Erscheinung sonnenhell. Dor ihrem Geiste stand er ragend In seiner schönen Männlichkeit, Nur mit den Augen flehend, fragend Nach ihrer Liebe Blütezeit. Da wuchsen Sehnsucht und Derlangen Und flammten ihr durch Seel' und Leib, Und mit des herzens Lust und Bangen Ward in der Jungfrau wach das Weib.

Sie sprach: "Mein bleicher Freund dort oben, Des Gegenwart mich stärft und labt, Dir will ich schwören und geloben, Als hätt'st mir du den Eid gestabt: Ich will mein herz dem Grafen geben,

Ihm hold und treu zeitlebens sein, Ist er gewillt, mich zu erheben, Und seine Gunst in Ehren mein. Ich lieb' ihn, und ich will ihn haben, Er hat mir's angetan im Slug, Daß er mit seinen hohen Gaben Mich schnell in sanste Sesseln schlug. Du siehst und hörst mich hier auf Erden, Nun schwebe hin durch Tag und Nacht, Laß voll die hohle Wange werden Zu deines hellsten Lichtes Macht! Nachzügler du am Himmelsbogen, Schreit' aus in deinen Nebelschuh'n! Mich treibt's, in deines Glanzes Wogen An des Geliebten Brust zu ruhn. Mit Armen will ich ihn umfangen, Es dürstet mich nach seinem Mund; Mond, laß mich zu Lothar gelangen! Sput' dich, du Träumer! werde rund!"

Mild wie zu Kinderwünschen lachte Zu Lurleis Leidenschaft der Greis, Doch Drohen nicht noch Bitten brachte Ihn aus dem altgewohnten Gleis.

Doll war die Brust ihr zum Zerspringen, Und aus des Herzens tiefstem Drang Erhob sie nun ein schallend Singen, Daß es vom Felsen widerklang.

> Mein herz schlägt laut, Mein Auge schaut Auf Wegen und Stegen Dem Liebsten entgegen. Ruh find' ich nimmer Don Kopf zu Suß,

Ich sehne mich immer Nach seinem Gruß. Ich möcht' ihm begegnen, Sein Leben ihm segnen Und was ihm wert, Sein Roß und sein Schwert.

Auf hohem Stein Die Burg ist sein. Ach, hätt' ich doch zlügel! Durch Tal, über hügel Wollt' ich mich schwingen Zu ihm hinan Und selig umschlingen Den trauten Mann. Don hoffnung getragen, Mit Wünschen und Fragen, Ihr Seufzer, eilt Dahin, wo er weilt!

Die Wolken ziehn,
Die Wellen fliehn,
Und meine Gedanken
Mir wanken und schwanken.
Unstet durchjagen
Sie mein Gemüt;
Wie soll ich es sagen,
Was in mir glüht?
O Sehnsuchtsgewalten!
Kein Hemmen und Halten
Auf eurer Bahn,
So wollet ihm nahn!

Nun hatte sie sich frei gesungen Die Seele mit der Melodei, Das Lied war ihrer Brust entsprungen, Wie ein Knospe bricht im Mai. Derhohlne Liebe war gestanden Dem Wald, den Selsen und der Slut, Und wie erlöst aus Zweifelsbanden War leicht und fröhlich ihr zumut. Und angefangen mal mit Singen, Suhr sie, als sie den Rückweg nahm, Nun trällernd fort und ließ erklingen, Was in den Sinn ihr eben kam.

Es pocht' ein blonder Knabe Dor eines Schenken haus Mit seinem Wanderstabe: "herr Wirt! nur schnell heraus Mit einem fühlen, blanken, Einem blanken Becher Wein! Will zahlen und mich bedanken, Bedanken noch obenein."

Wirtstöchterlein, das junge Mit braunem Augenpaar, Reicht' ihm mit raschem Schwunge Den vollen Becher dar. "O nein! du mußt erst nippen, Erst selber nippen am Rand Mit deinen roten Lippen, So rot wie kein' im Land."

Sie tat, was er begehrte, Sie trank ihm lächelnd zu, Er saß bei ihr und leerte Den Becher in guter Ruh. "Könnt'st mir die Rose schenken, Die Rose von deiner Brust, Und deiner wollt' ich denken, Dein denken in Wanderlust."

Sie gab ihm auch die Rose Don ihrer Brust sogleich, Gefangen hielt der Cose Ihr händchen, schlant und weich. "Könnt'st mich ein Stücklein bringen, Ein Stücklein auf den Weg, Im Walde tief verschlingen, Derschlingen sich Pfad und Steg."

Sie ging mit ihm so lange, Bis daß ein Kreuzweg kam, Er küßt' ihr Mund und Wange, Als er nun Abschied nahm. "Könnt'st mir dein Herz mitgeben, Dein Herz, lieb Mägdelein! Dielleicht kehr' ich im Ceben, Dielleicht hier wieder ein."

"Mußt warten, lieber Knabe, Mußt warten Jahr und Tag, Ob ich's, wenn ich's noch habe, Noch habe, dir geben mag." Er ging dahin und dachte: Ob wohl das Warten frommt? Sie schaut' ihm nach und lachte: Ob er wohl wiederkommt?

Mägdlein saß in Wald und Moos, Bunte Blumen auf dem Schoß,

Einen Kranz zu winden. "Den ich schau' durchs Kränzelein, Der soll mir der Liebste sein!" Sprach sie bei dem Binden.

Kaum ist fertig das Geslecht, Kommt ein junger Jägerknecht Aus dem Busch geslitzet; Kniet und hält das Kränzel dicht Zwischen sein und ihr Gesicht, Schon den Mund gespitzet.

"Sieh! so schaut dein Liebster drein, Guckt durchs runde Sensterlein, Komm, mein liebes Kätzchen!" Wie's gewollt, so hat's gemüßt, hat ihn durch den Kranz gefüßt, Ward sein Herzensschätzchen.

So singend kam dahergeschritten Curlei den Pfad am Userrand, Als plöhlich in des Weges Mitten Ein bärt'ger Burgmann vor ihr stand. Doch sie erschrak nicht vor dem Streiter, Rauschard, des Grafen Schildtnecht war's, Auf jedem Zuge sein Begleiter, Der Treu'ste der Getreu'n Lothars. Er grüßte sie halbwegs verlegen Und hielt, als hätt's ein schwer Gewicht, Ein kleines Sträußchen ihr entgegen Don blühenden Dergißmeinnicht. "Don meinem Herrn!" sprach er gemessen, "Und seines Herzens Gruß dabei! Und möchtest ja doch nicht vergessen, Daß in drei Tagen Dollmond sei."
Sie nahm's verschämt und nahm's doch gerne Und lächelte: "Sag dem, der's schickt,
Mich hätten diese blauen Sterne
Wie seine Augen angeblickt.
Und kommen würd' ich, eh' dort oben
Noch über jene Selsenwand
Des Mondes Antlit sich erhoben
Und niedersäh' auf Strom und Cand."
Dann schritt sie fort, und es belebte
Die helle Freude ihr Gesicht,
An ihrer Brust beim Atmen bebte
Das Sträußchen von Dergismeinnicht.

## VII.

## Im Sischerhause.

Als der Tag, an welchem Lutlei Zwiesprach mit dem Monde pflegte, In die Nacht hinab gesunken Und die Jungfrau, noch beseligt Don dem Gruße des Geliebten, Cächelnd sich aufs Cager streckte, hielten sehnende Gedanken Cange noch den Schlummer ferne. Und als schmeichelnd er dann nahte Und sie seinem sanften Drängen Aufgelöst sich hingegeben, Wiegt' er sie in süße Träume. Auf die Burg Cothars als Herrin Sührt' er sie und legte leise Sie in des Geliebten Arme, Ließ sie ruhen dort die Nacht durch, Daß des Busens lieblich Schwellen Ihres Traumes Glück und Wonnen Noch dem Morgenstrahl erzählte, Als er kam, sie lang' umschwebte Sich am holden Anblick weidend, Bis er zögernd noch und zitternd Auf die Schlafende sich sentte, Um sie endlich wach zu tüssen.

Oh wie wohlig und behaglich Recte sie die schlanken Glieder!
Und wie rosig und vergnüglich Blicke sie dem neuen Tage In das heitre Sonnenantlik!
Noch ein Weilchen blieb sie ruhend In nachträumendem Besinnen, Dann erhob sie sich vom Lager Mit dem köstlichen Gefühle Srischer, kerniger Gesundheit, In entzückender Erinnrung Und in schwelgerischer hoffnung Gleichermaßen herrlich blühend.

Sonntag war und also Kirchgang Sür die Ceut' im Sischerhause. Peter, Dantmod und Salvete, heinrich und auch Lurlei gingen hin zum hochamt in dem Stifte Mit des heiligen Goar Enger, spitgewölbter Zelle. Nach dem frommen Gottesdienste Schienen die fünf Hausbewohner Alle sorgenfrei und fröhlich. Curlei namentlich war wieder In der besten Sonntagsstimmung, Allen freundlich und gewogen Und voll Custigkeit und Anmut. Bei dem Mittagsmahl, das heute Reichlicher als sonst bestellt war, Necte Peter seine Blonde: "Lurlei, heute kommt der Schreiber; Willst du nicht dein Herz erweichen Und dem lieben, guten Zacher,

Der schon lange darauf wartet, Endlich Trost und hoffnung geben?" Curlei lachte: "O der Zacher!" "Ist ein wohlgeborner Mann doch," Scherzte Peter Sandrog weiter, "Sührt auch seinen schönen Namen Ganz mit Sug, du würd'st bei Zacher Warm und weich im Neste sizen. Srau Zollschreiberin zu heißen, Nun ich dächte —!" Curlei lachte, Daß die weißen Zähne glänzten: "Schreibersfrau und ohne Sorgen! Schreibersmann mit grauen haaren!"

"Graue Haare? hat er die schon? Nun, so sei doch froh, du Törin, Wenn er sie schon hat! da brauchst du Sie ihm nicht erst anzuärgern."

"Und so dünn, so spindeldünne! Wenn ich mich einmal vergäße Und ihn unversehens herzhaft In die Arme nähme, fürcht' ich, Möcht' das Männlein mir zerbrechen." "Süttr' ihn dir nur 'ran und pfleg' ihn, Sollst mal sehn, wie quick und rundlich Der noch wird!" versetze Peter.

"Will's mir überlegen, Dater! Aber gib ihm nicht das Jawort, Eh' ich selber ihn begehre." "Überlegen, überlegen!" Wiederholte Peter Sandrog, "Das sagst du schon seit dem Tage, Da du, ein halbwüchsig Mädchen, Ihm sein Schreibbuch an den Kopf warsst Und er dich in Sanstmut fragte,

Ob du denn statt seiner Schül'rin, Die durchaus nichts lernen wollte, Wohl sein Weibchen werden möchtest." "Ausgelacht hab' ich ihn weidlich," Sagte Curlei, "und nun war es Mit dem dummen Lesenlernen Dollends aus zu meiner Freude. Andern Tags doch kam er wieder, hielt die hand mir hin und fragte Noch einmal nach meinem Herzchen. "Wart', ich geb's Euch, Zacher!" sprach ich, Griff zum Troge schnell und drückte Einen nassen, kalten Srosch ihm In die hand, daß er fast graulich Sich entsetze, stracks davonlief Und mich lange Zeit in Ruh ließ." Alle lachten drob am Tische. "Aber, Mädchen!" drobte Dankmod, "Wie abscheulich! und der Gute Kommt doch immer, immer wieder, Schweigt und hofft und harrt geduldig." "Ja, ich seh's, ich muß das Mittel Mit dem Frosch noch mal versuchen Oder auf ein bessres sinnen, Ihn zu heilen," lachte Curlei.

Jacharias Ohnesorge War in Sankt Goar am Zollhaus Angestellt als Oberschreiber Und kein Jüngling mehr an Jahren. Sparsam, knausrig fast und knickrig Lebt' er still im eignen häuschen, War gewissenhaft und peinlich In den Pflichten seines Amtes

Und erfreute sich, sein kleines, Ihm einst zugefallnes Erbe Klug verwaltend, eines sichern, Unverächtlichen Besitzes. Etwas trocen zwar und hölzern Im Benehmen wie im Reden, Doch nicht auf den Kopf gefallen War der brave Junggeselle, Dem Natur, was sie an Schönheit Ihm verleihen konnt' und wollte, In sein Innres wohl versteckte, Denn sein Außeres — das Antlig Mit der langen, spizen Nase, Einem Mund gleich einem Knopfloch, Und der knochendurre Körper War nichts weniger als blendend Und bezaubernd anzusehen. Von versöhnlicher Gemütsart War Zachrias; jeden Sonntag, Den Gott werden ließ, erschien er Nachmittags im Sischerhause, Saß inmitten der Samilie, Der Gevattern und Gefreunde, Die sich möglich auszusprechen Und ein übriges zu hören, Gern sich hier zusammen fanden. Zum Besuch im Elternhause Kamen dann mit ihren Männern Pünktlich auch die beiden Töchter, Und dann war es Mutter Dankmods Größtes Glück, ihr Enkelkindchen Schäfernd auf dem Schoß zu haben. War Christinens Kind, der Ältsten, Und ein bübscher, muntrer Junae.

Aller Liebling, der von jedem Willig auf den Arm sich nehmen, hätscheln, tätscheln ließ und herzen

Peter war des ganzen Kreises Würdig Oberhaupt; die Männer, Über Sischfang, Sahrt und Wasser, Werk und Handel sich beredend, Merkten sehr auf seine Worte, Die auf gründlicher Erfahrung Und verständigem Urteil fußten. Dankmod aber war der Frauen Stets bereite Herzenszuflucht, Die für jegliches Ereignis In der Wirtschaft und im Haushalt Rat und Tat und Hilfe hatte. Zwischen drin, bald hier, bald dorten, Bei dem Alter, bei der Jugend Mit Behagen war Salvete, horchte, tuschelte und klatschte. Denn an Jugend fehlt' es auch nicht, Sonders nicht an jungen Männern, heinrichs Gäste und Gesellen, Die von ihren Freuden sprachen, Und von denen wohl die meisten Einzig Lurleis wegen kamen.

Peter Sandrogs Garten zog sich Bis zum Rheine, wo ein großes Und zwei kleine Boote lagen. Ein paar Schritte weit ins Wasser Sührt' ein Brettersteg auf Pfählen Zu durchlochten Sischbehältern, Die hier angekettet schwammen. Größtenteiles war der Garten

Mit Gemüse, Kohl und Kappes Und Salat bepflanzt, mit Blumen Aber nur am Rand der Beete; Rote Nelten, blaue Lilien, Klafterhohe Sonnenblumen Mit den goldnen Zackentronen Auf den schwarzen Mohrenköpfen, Salbei, Rittersporn und Rosen Blühten dort. Auch einen Grasplatz Gab es noch mit Apfelbäumen, Zwischen denen man zum Trocknen Die gebrauchten Netze aufhing. hier im Gras und auf dem Wege Lagen wie gesät die Schuppen, Perlgrau oder silberblinkend, Don den eingebrachten Sischen. In der Reih am Zaune standen Bienenkörbe, deren Honig Man zum Köder vielfach brauchte. Nah beim Hause hatte Peter Eine Laube sich gezimmert, Schlicht und kunstlos, doch geräumig Und von Reben grün umsponnen. Um den Tisch auf rohen Bänken Saßen sie dann Sonntags plaudernd Oder auch nach Seierabend In den warmen Sommerwochen, Ruhten von der strengen Arbeit Und genossen ihren Anteil An des Cebens Cohn und Cabung In Zufriedenheit und Wohlsein.

heute kam als allerletter Der gewohnten Sonntagsgäste Zacharias Ohnesorge, In der hand ein Bündel tragend, Eimergroß, doch kantig, edig, Unten breiter, oben schlanker. Nach umständlicher Begrüßung Peters, seiner wackern Hausfrau Und der andern, die voll Neugier Auf das Eingehüllte schauten, Nähert' er sich schüchtern Curlei Und begann, zu ihr gewendet: "Willst du mir's nicht übelnehmen, Daß ich heut so spät erst komme —," "Nein! ach nein! durchaus nicht Zacher!" Unterbrach ihn Curlei spöttisch. Über Zacharias' Antlitz, Das vorher so freudig glänzte, Ging ein Schatten, und der Blonden Sein Paket entgegen haltend Sprach er jetzt unsichern Tones: "Ward erst eben damit fertig, Mußte leimen noch und kleben An dem Ding, daran ich lange Sleißig mit dem Messer schnitzte. Dacht', es könnte dir am Ende Eine Meine Freude machen, Wenn du's von mir nehmen wolltest Als ein freundlich Angedenken Und im Kämmerlein ein Plätzchen Oben-auf dem Schrank ihm gönntest." Währenddem hatt' er das Bündel Auf den Tisch gestellt und knüpfte Selbst die Knoten auf am Tuche, Bis daraus ein hölzern Schnikwerk Nun zum Vorschein kam, das allen

Ein benombernt It! enfloste. "Was ist das ?" inng Credei iteatig. 's of Dang Kar, wire he do dollien Auf dem Selfen fiebt." verfeste Der Zellfilmeiber, und geschneichelt, Daß hein Kamitment Gindund unechte, Suhn er faut, ündes die andern Thu umdaingead es beideuten: "Poles, Benginek, Wall und Monera. Car und Cuma und jedes Sendier Seht ihr trenfich undgehilbet Hind on feiner rechten Stelle. hüer der Rinter auf dem Burchei. Der fier! soil der Gref Lether fein, Umd der hunter üben das Rofe halt, In fein Leibe und Schildnecht Raufchard." "herrfich! womderschön! erkaunfich!" Riefen alle durcheinander, Sahen nach der Burg binüber Und verglichen, voll des Cobes, Mit der Wirtlichteit das Abbild. Eurleis Wangen glühten purpurn, Cief except war sie im herzen lind vor Überreschung sprachlos. Niemand mertt' es, weil ein jeder Noch vertieft war im Betrachten. Welch ein Zierat! welche Deutung Mußte dem Geschent sie geben! Des Geliebten Burg erhielt sie Dargebracht, wenn auch zum Scherze Mur im fleinen nachgebildet, Doch am Tage nach dem Traume, Der auf diese Burg als Herrin Sie geführt! War das ein Zufall?

Oder war es Wink und Ahnung, Daß ihr Traum Erfüllung fände? "Kind, was sagst du?" fuhr Salvete Nun heraus, "ist das nicht seltsam? Kriegst, mein Seel! ein Schloß zu eigen, Dem herrn Grafen seins! was sagst du? Sag, was soll man davon denten?" Durch die Alte wachgerüttelt Aus den wogenden Gedanken Und erst recht verwirrt und ratios, Weil auf sie jetzt alle blickten, Sprach verlegen Lurlei: "Dank Euch! Dank' Euch vielmals, Zacharias!" Und gab zitternd eine Hand ihm. Doch der Schreiber, schon zufrieden Und besohnt durch ihre Milde, Sah ihr liebevoll ins Auge, Cegt' ihr sichtliches Erröten Sich zugunsten aus und konnte Ihr doch nichts darauf erwiedern. heinrich, eingedenk des Streites, Den er unlängst mit der Schwester Um des Grafen willen hatte, Blicte finster auf das Schnikwerk, Auf den Schreiber und auf Curlei. Darauf stieß Salvete wieder Curlei mit dem Arm und raunte: "Bring in Sicherheit dein Schlößlein, Trag's hinauf, und wenn du erst mal Auf der Burg da drüben hausest, Stellst du es auf deinen Puttisch," Curlei tat, wie ihr geraten, Und im Kämmerlein das Bildwerk Noch einmal betrachtend sprach sie:

hier dies Bogenfenster war es, Draus sein Licht mich traf und sesthielt; Und mit welchem herzensjubel Will ich diese Treppe steigen, Wenn er erst mich hier hinauf sührt! Da! da steh und sei ein Zeuge Und ein Nährer meiner hoffnung!" Damit schob sie's aufs Gesimse Ihres Schranis und ging hinunter.

Als fie wieder aus dem Haus trat, Strablte sie von Glück und Freude, Und der jungen Männer Blide hingen alle wie bezaubert An dem wunderbaren Mädchen. Curlei sah es, ließ im Kreise Ihrer dauerhaften Freier Blinzelnd rings die Augen schweifen, Und ein hochmutsvolles Lächeln Kräuselte die stolzen Lippen. Plumpe, blöde Schmachtgesellen! Ihr mit eurem Sischblut ahnet Nimmerdar die Glut der Liebe, Die in meinem Herzen lodert, Und die ich vom Manne fordre! Also dachte sie und wandte Sich zu einem jungen Sischer: "Robert Herpel, deine Bienen Bringen wohl kein Wachs mehr fertig? hast mir wahrlich seit dem Winter Keine Kerze mehr gespendet, Und so lange deine lette Mir im Kämmerlein geleuchtet, Dacht' ich deiner immer zärtlich,

Wenn ich mich zu Bette legte." "Tatst du das?" erwidert' eifrig Der Beglückte, "o so weih' ich Bald dir wieder eine neue." "Ja ich dachte, — weil ich's wußte," Sprach sie listig, boshaft lächelnd: "Draußen steht er nun, der Ärmste, Steht und starrt herauf zum Senster, holt sich klipperkalte Süße, Und du hausest hier im Warmen Und läßt ihn da unten frieren!" Argerlich, vor den Genossen So sich bloggestellt zu sehen, Murrte Robert: "Schönen Dank auch Sür dein warm und zärtlich Mitleid!" "Ich kann rote Kerzen machen!" Rief ein andrer, "rot' und blaue! Welche möchtest du am liebsten?" "Hast du rote Sarben übrig," höhnte Curlei den, "so färbe Dir dein Mehlgesicht und male Rosenrot dir beide Wangen, Daß du menschenähnlich aussiehst!" Da verlachten ihn die Burschen, Doch das Wort nahm schnell ein dritter: "Curlei, kämen alle Menschen Dir an Schönheit gleich, was hätt'st du Dann voraus noch vor den andern? hättst du dann an jedem Singer Einen Freier zum Derspotten?" Curlei sah ihm hell ins Antlit Und gab ihm bestimmt zur Antwort: "Hast wohl recht, Goswin! das wäre Grad so'n Unglück, als wenn alle

Sast so flug und wizig wären Wie du selber, denn dann gäb' es Zum Derspotten keine Dummen. Und doch wollt ich, mancher wäre Noch ein kleines bischen klüger Und ersparte Zeit und Mühe, Wort und Weg und bliebe ferne, Wo doch nichts für ihn zu holen." "Wenn wir gehen sollen, sag's nur!" Ließ der vierte sich vernehmen, "haben's satt! allein du brauchst uns, Willst es hören, daß du schön bist, Willst dich angebetet wissen, Sühlst dich wohl dabei und würdest Ohne uns vor Cangerweile Bald vergnittern und vergrämeln." Curlei lachte wie ein Kobold; "Hast's getroffen, süßer Seibert!" Rief sie, ihre beiden Hände Ihm um seinen Nacken legend Und mit ihrem schönen Körper Und Gesicht so nah ihm kommend, Als ob sie ihn tüssen wollte. "Nein! ich kann euch nicht entbehren; Bitte, bitte, liebt mich weiter! Ich, ich lieb' euch alle wieder, Bin nur noch nicht mit mir einig, Wem von euch ich mich ergebe. Jetzt vertragt ihr euch, da keinen Ich begünst'ge, doch ich fürchte, Wenn ich einen, dich zum Beispiel, Mir erwählte, würden alle Auf dich eifersüchtig werden, Und es gabe Mord und Todschlag."

Übermütig lachend warf sie Dabei jedem einen Blick zu, Worin soviel List und Locung, Soviel schmeichelnd und betörend Minniges und Keckes flammte, Wie nur je aus Weibesaugen Zielen kann und blizend treffen, Manneslust herauszufordern. "Seht, ihr müßt ja selber lachen!" Sprach sie, wieder hoffnungsvolle, Heitre Mienen rings bemerkend. "Einen kann ich doch nur nehmen, Und der beste von euch allen Ist mein Zacher doch; der wollte, Wie es nun einmal sein Amt ist, Schon der Liebe Zoll und Zehnten Sür sich selbst von mir erheben, Als ich noch ein halbes Kind war. Zacher, nicht? Ihr seid der Treu'ste!" Wandte sie mit leichtem Sprunge Nun sich zu dem ganz Derdutzten. "Doch das müßt Ihr einsehn, Zacher," Suhr sie fort, sich üppig, nectisch Auf den Zehen vor ihm wiegend, "Daß ich immer noch zu jung bin Sür die Würde und die Bürde, Die auf Euren Schultern lastet." Zacher seufzte, und die andern Cachten über ihn und stritten, Wieviel Jahre schon er zählte, Was er selbst nicht sagen wollte. Als sie aber ihre Possen Gar zu täppisch mit ihm trieben, Suhr sie Curlei an: "Jett schweiget!

Dreimal spöttischer und lauter, Als ihr über Zacher lachet, Cach' ich über euch, ihr Narren!" Darauf nahm sie ihn und führt' ihn Zu den Alten in die Caube. —

Peter Sandrog war wie immer, Wenn er Freunde, Kinder, Enkel Um sich hatte, guter Dinge. Aus den wetterbraunen Zügen Sprach mit einer heitern Ruhe Das Bewußtsein seines Ansehns Und die innere Befried'gung Über sein und seiner Dankmod Freundlich Cos. Die beiden hingen In bewährter alter Liebe Unverbrüchlich an einander, Wenn sie auch darüber längst schon Weiter keine Worte machten. Dazu kam, daß Peters Handwerk Mit dem Spürsinn und den Listen Bei dem Sang des scheuen Wildes Und mit seiner Lust und Frohheit Über die erhaschte Beute Etwas von den hohen Reizen Und der Freudigkeit des Weidwerks In sich trug, die Leib und Seele Srisch und wohlgemut erhalten. Und weil Segen seine Mühen Und Behaglichkeit sein Ausruhn Dauernd frönten und versüßten, hatt' er wahrlich Grund und Ursach, Sich beglückt und froh zu fühlen. Aber eine ganz besondre,

Große Freude ward ihm heute Erst zuteil, als gegen Abend Sein geliebter Bruder Ratsherr Noch von Oberwesel eintraf. hergeritten war der Würd'ge, Weil zu Suß den Weg er scheute, hatte schon beim Wirt zur Lilie, In den Stall geführt sein Rößlein Und kam allen überraschend Und aufs herzlichste willkommen Nun zu Peter in den Garten. Das Erscheinen des am Rheine Weit Bekannten und Beliebten Brachte Leben und Bewegung In das Sischervolk und machte Diel Geräusch; das Händeschütteln, Nicen, Fragen, Antwortgeben Wollte gar kein Ende nehmen. Denn der höfliche begrüßte Alt und jung hier nach der Reihe, Sie von früher wirklich kennend Oder sich den Anschein gebend, Als wenn Name, Stand und Herkunft Eines jeden ihm vertraut sei, Was die so von ihm Geehrten Außerst schmeichelhaft berührte. In der Caube unterdessen Harrte, flink besorgt von Heinrich, Allbereits ein voller Weinkrug — Freilich war's kein Engehöller — Des vielwerten, edlen Gastes, Ch vor lauter Artigkeiten Dieser selbst dazu gelangte, Auf der Bank nur Platz zu nehmen.

Endlich saß er fest und sicher hinterm Tische neben Peter, Der nun an des Freundes Becher Stöhlich mit dem seinen anstieß. Als herr henne Peters Enkel Angelegentlichst bewundert Und dazu des Sprößlings Mutter, Großmutter und Urgroßmutter Nach Gebühr beglückwünscht hatte, Glaubten sämtliche Besucher, Daß der Ratsherr doch am liebsten Wohl allein mit Sandrogs bliebe. Töchter, Freier, Schwiegersöhne Nahmen also nach einander Kurzen oder stillen Abschied Und verschwanden aus dem Garten. Nur Zachrias ward gebeten, Da zu bleiben und gefälligst Einen Becher mit zu trinken, Welchen Vorzug er auch dankbar Und in stiller Hoffnung annahm. Danach saßen sie zu sieben Um den Holztisch in der Caube Der Vergangenheit gedenkend Und der Gegenwart sich freuend.

Bei den mancherlei Gesprächen, Die sie mit einander führten, Blicke Henne viel auf Curlei. Wiederholt hatt' er das Mädchen, Wenn beim Freund er eingekehrt war, Nicht im Fischerhaus getroffen, Weil sie jedesmal dann grade, Wie's so häufig ihr beliebte, Einsam in den Bergen schweifte Oder auf dem Rhein herum fuhr. Und so hatt' er sie vier Jahre Nicht gesehn, in welchem Zeitraum Sie so voll und schön erblüht war, Daß er nun an ihr sein Wunder Und sein Wohlgefallen hatte. Wie er auch sie heimlich prüfte In bezug auf das, was Peter Ihm von ihr gebeichtet hatte, Konnt' er doch von Nixenwesen Keine Spur an ihr entdecken.

"Nun, wie steht es mit den Salmen?" Srug er, um vom Gegenstande Seiner Neugier abzulenken. "Gut!" erwiderte der Sischer, "Mehr als jemals hat der Seehund, Der ihr Zeind ist und Verfolger, In den Rhein hinein getrieben, Und darunter sind dir Kerle Wie die Welse! über mannshoch Springen sie in Walm und Wirbel." "Ist es wahr," frug Henne weiter. "Was Salvet' in meiner Kindheit Öfter mir vom Salm erzählte, Daß er seinen Schwanz ins Maul nimmt, Wenn er springen will, und federnd Aus dem Ringe sich empor schnellt?" "Glaub's nicht, hab's auch nie gesehert," Sagte Peter; Heinrich lachte, Curlei kicherte, auch Dankmod Blickte lächelnd auf Salvete. "Dete!" neckte sie der Ratsherr, "Also war's ein Ammenmärchen,

Was du mir da aufgebunden." "Ach, ihr junges Volk, was wißt ihr, Wie's zu meinen Zeiten zuging!" Wehrte sich die Alte, "damals Sprangen immer so die Cachse; Ob sie das jett anders machen, Weiß ich nicht; was war denn aber Mit dir kleinem, dickem Schreihals, Wenn du endlich schlafen solltest, Anzufangen, als Geschichten . Auf Geschichten zu erzählen? Denn aufs Singen hab' ich leider Mich mein Lebtag nicht verstanden Da hat's Curlei künftig besser, Wenn sie erst — "Großmutter, laß nur!" Schnitt ihr Curlei schnell das Wort ab, "Mir hast du erzählt, die Aale Gingen nachts bei hellem Mondschein In die jungen Erbsenbeete, Um sich an den grünen Schoten Satt zu fressen; ist das etwan Auch so'n Stud wie mit dem Lachssprung?" "höre du! im Vollmond trägt sich Manches zu, nicht bloß die Aale Gehn dann auf verbotnen Wegen," Sprach Salvete mit Bedeutung, Doch verständlich nur für Lurlei, Die darob erschraf und rot ward. "Das ist richtig," sagte Peter; "Sommers, wenn die Schoten blühen, Kommt nach Sonnenuntergange An das Cand der Aal, geht aber Stets vor Sonnenaufgang wieder Auf demselben Weg ins Wasser,

Wenn der Tau noch auf dem Gras liegt. Streut man Asche oder Sand ihm Auf den Weg, kann er nicht rudwärts." "Seltsam! auf verbotne Wege Asche oder Sand zu streuen! Ob das wohl ein Mittel wäre, Manchem auf die Spur zu kommen, Was im Mondschein heimlich umgeht?" Sprach, die hand am Kinn, der Ratsherr Curlei scharf ins Auge fassend, Deren plötliches Erröten Ihm verdächtig vorgekommen. "Ohne Zweifel!" lachte Curlei, "Nehmt Euch nur in acht, Herr Ratsherr, Daß auf Euren Mondscheinwegen Euch die Spuren Eurer Schritte Nicht einmal im Sand verraten!" "Ei du aalglatt Schlänglein," drobte Ihr der Ratsherr mit dem Singer, "Nimm du selber nur in acht dich, Daß man dich nicht mal ertappt noch Und mit scharfem Griffe festhält!" Jetzt frug Dankmod, der die Wendung Des Gespräches nicht behagte: "Peter, ob vielleicht der Ratsherr Gerne Krebse ißt? wir haben Rechte fette grad im Kasten." "Wird er wohl! Was meinst du, Bruder? Magst du sie?" frug ihn der Sischer. "Ich verschwör' es nicht, Frau Dankmod!" Lächelte ihr zu der Ratsherr. "Das gefällt mir!" sagte Dankmod, "heinrich, bring mir aus dem Kasten Zwei Schack von den allergrößten!

Ich geh schnurstracks in die Küche, Seuer auf dem Herd zu machen." So geschah's, die beiden gingen. "Sind jetzt grade gut," sprach Peter, "Mausern eben und bekommen Neuen Magen!" neue Schalen —" "Neuen Magen!?" rief der Ratsherr, "Peter! einen neuen Magen?" "Jedes Jahr," versetzte Peter, "Wächst dem Krebs ein neuer Magen." "O beneidenswertes Schaltier! Jährlich einen neuen Magen!" Sprach mit einem vorwurfsvollen Blick zum himmel auf der Ratsherr, "Und wir armen Menschenkinder haben unser ganzes Leben Uns mit einem durchzuschlagen, Der von Jahr zu Jahre schlechter Und erbärmlicher sich ausweist!" "Mit dem Magen," lachte Peter, "hat's das Krebstier freilich besser, Und den alten, abgenutzten Srift es selber auf, das Diehzeug." "Brüderlein, — wer weiß, was ich tät, Wenn ich einen neuen Magen Sür die lieben Tafelfreuden Wieder mir verschaffen könnte! Einen nur! denn alle Jahre Wollt' ich's gar nicht mal verlangen," Sprach der Ratsherr, seinen Becher Rasch mit einem Zuge leerend. "Ach, das harte Sell, den Panzer Neid' ich fast noch mehr dem Krebse." Gab Zachrias seinen Segen

Jetzt dazu. "Warum?" frug Curlei. "Weil der Krebs die scharfen Stiche, Die ihm andre gern versetzen, Und von denen weichre Wesen Bitter oft zu leiden haben, Nicht empfindet," sprach der Schreiber, Ohne Curlei anzublicen. "Oder auch, er wehrt sich wacker, Wenn ein andrer ihm eins auswischt; Wozu hat er denn die Scheren?" Gab ihm diese spiz zur Antwort. "Krieg und Sehde nimmt kein Ende, Alles sticht drauf los und schlägt sich Stets herum mit seinesgleichen, Und die Großen auf der Erde Treiben's ärger, als die Kleinen," Sprach mit ernstem Con der Ratsherr. "Sagt, Zachrias, Ihr beschauet Und durchsuchet doch die Schiffe, Die den Rhein hinauf, hinunter Täglich hier vorüber fahren; habt Ihr nichts bemerkt von Sürsten Oder höfischen Gesandten?" "Ja gewiß!" entgegnet' eilig Und mit Nachdruck Zacharias, "Mancherlei Geheimnisvolles Sieht man jetzt am Rheine, Fremde, Dornehm von Gesicht und Haltung, Doch in Tracht so schlicht und ärmlich Wie verkleidete Derschwörer, Andre wieder frei und offen Und mit stattlichem Gefolge. Jüngst erst fuhr ein Mainzer Domherr Mit dem Ritter Brand von Cahnstein

Und bewaffnetem Geleite
In den bischöflichen Farben
Auf dem Schiff nach Köln hinunter."
"Richtig! richtig!" nicke Henne,
"Gebt mal acht! in deutschen Canden
Wird sich bald etwas ereignen,
Etwas Großes, das im Stillen
Cange schon sich vorbereitet;
Auf dem Königsstuhl zu Rhense
Wird es schon zutage kommen."
"Nun was meinst du denn?" frug Peter

"Im Dertrau'n: den König Wenzel Wollen sie vom Throne stoßen; Seine Völlerei und Schlaffheit, Seine Grausamteit und habgier Sei nicht länger zu ertragen, Meinen sie, und tu' dem Reiche Und dem kaiserlichen Ansehn Abbruch, Niedergang und Schaden. Deshalb pflegen jett die Fürsten heimlich unter sich Verhandlung, König Wenzel Deutscher Krone Sür verlustig zu erklären Und sich einen andern Kaiser Auf den Königsstuhl zu küren." "Wann denn? wen denn?" frugen beide, Peter Sandrog und Zachrias.

"Ja, wer's wüßte! das hängt alles In der Schwebe noch, am Ende Einen von den Wittelsbachern, Die dem haus der Luxemburger Mit Gewalt die Kaiserwürde Ganz und gar entziehen wollen. Doch des Böhmen schlimmster Gegner Soll der Erzbischof von Mainz sein."
"Der allmächt'ge Gott," sprach Peter,
"Cente dann die Wahl der Sürsten,
Daß sie einen tapfern, milden
Und gerechten Kaiser türen!"
"Amen! darauf laßt uns trinken!"
Schloß der Ratsherr, und sie tranken.

Jetzt erschien Salvete wieder, Die sich während des Gespräches Unbemerkt entfernt, und brachte Irdne Teller, Brot und Messer, heinrich einen neuen Weinkrug Und von Zinn fünf kleine Becher. Dann kam Dankmod mit der ersten hochgehäuften Schüssel Krebse, Dampfend ach! und würzig duftend. "Solcher hab' ich drei im ganzen," Sprach sie mit dem Stolz der Hausfrau, "Canget zu! und Gott gesegn' es!" Die so tröstlich Eingeladnen Ließen sich's nicht zweimal sagen; Sie liebäugelten ein Weilchen Mit den roten Ungetümen Und erwiesen dem Gerichte Alle Ehre dann, das henne Gleich beim Kosten schon der Wirtin Als in Brühe, Salz und Kümmel Ganz unübertrefflich lobte. Eine Freude war's, zu sehen, Wie's dem lieben Gaste schmeckte. Mit zurückgestreiften Ärmeln Saß er da, geschäftig schmausend, Und sein rundlich Antlitz glänzte,

Wenn er sich die Lippen lectte Und hinan mit spigen Singern Säuberlich den Becher führte. Beim gemächlichen Derspeisen Der vorhandnen hüll' und Sülle, Wozu jeder Hand und Auge, Zahn und Zunge fleißig brauchte, Ging es schweigsam her, man hörte Cange Zeit nicht andre Caute, Als ein Krachen, Knicken, Knistern Don den harten Panzerschalen Ober auch ein schlürfend Saugen An dem Sleisch und Saft der Krebse. Endlich als die dritte Schüssel Auch geräumt war, sagte Curlei, Der die Mitteilung des Ratsherrn Allerhand Gedanken machte: "Welchen Zudrang wird es geben, Was für einen Prunk und Aufwand, Wenn sie einen Kaiser küren! All die Sürsten, Grafen, Ritter Mit dem glänzenden Gefolge Und den schönen, stolzen Frauen In den prächtigsten Gewändern, O wer das mit ansehn könnte!" "Nun," erwiderte der Ratsherr, "Das versteht sich doch von selber, Zu der Königswahl in Rhense Gehn wir alle samt und sonders; Wer wird da zu hause bleiben!" Peter aber saß bedenklich, Schüttelte das Haupt und sagte: "Bruder, zwar dein Wort in Ehren! Doch was du da meldest, will mir

Noch in meinen alten Kopf nicht; Don wem hast du nur die Kunde?" "Nun, von einem," sprach der Ratsherr, "Der es wissen kann, der selber Mit dem Erzbischof verwandt ist. Adalbert, der Graf von Schönburg, hat mir so was angedeutet." "Wohl beim Becher?" fragte Peter, "Denn der Oberwes'ler Burgherr, hört' ich schon die Glocken läuten, Wär' dem Wein nicht eben abhold." "Und ich wär' es auch nicht, meinst du?" Cachte Henne, "und da hätten Inter pocula wir beide Es dem höchsten aller Zecher In dem heil'gen Röm'schen Reiche, König Wenzel, eingetränkt so? Gott bewahre! nicht beim Becher! Wirst's erleben, was ich sagte. Ofter jett zu ernster Zwiesprach War ich auf der Burg beim Grafen, Der in Rechts= und Cehenssachen Meines Rates sich bediente. Und — es ist zwar noch Geheimnis, Doch ihr, meine lieben Freunde, Werdet ja wohl schweigen können, Und so mögt ihr denn erfahren, Was für ein Geschäft wir treiben, Weil es euch auch und die Grafschaft Katzenellenbogen angeht. Euer Graf hier auf dem Rheinfels, Dieter, und der Graf von Schönburg Stehen ihrer Kinder wegen In Verhandlung, und ich helfe

Adalbert beim Chvertrage. Gräfin Gisela von Schönburg, Seine Tochter, wird in kurzem Sich mit Dieters Sohn vermählen, Graf Cothar, der gegenüber Auf der Kat dort oben hauset. So! nun wist ihr's, doch ich bitt' euch, Das Geheimnis wohl zu hüten." Peter, Dankmod und Zachrias Sahn mit Neugier und Erstaunen Unverwandt auf den Erzähler, Sragten dieses noch und jenes Und besprachen das Ereignis. heinrich aber und Salvete Cugten seitwärts hin auf Curlei Zwischen sich in ihrer Mitte, Um zu sehen, welchen Eindruck Wohl auf sie die Nachricht machte. Curlei saß mit offnem Munde, Starrem Blicke, wie versteinert Bei der unerwünschten Meldung, Die ihr näher an das Herz ging, Als das Wohl der ganzen Grafschaft. Die besorgte Alte legte Ihre dürren Knochenfinger Spinnig um die hand der Jungfrau, Sie zu mahnen, zu beschwicht'gen, Und das fühle Mittel wirkte. Curlei schraf bei der Berührung Zucend auf, erwachte davon Augenblicks aus der Betäubung Und fand mühsam sich beherrschend Wieder Sassung, eh' die andern Ihr verstörtes Wesen merkten.

Bald danach, als schon die Dämmrung Sich ins Tal hernieder sentte, Brach der Ratsherr auf, bedankte Sür die Gastfreundschaft sich vielmals Und die froh verlebten Stunden, Nahm von allen in der Caube Abschied und begab mit Peter Sich zur Lilie, für den heimritt Dort sein Rößlein zu besteigen. Schon den Suß im Bügel sprach er: "höre, Bruder, Eure Blonde Ist ein wunderherrlich Mädchen, Und das sag' ich: wenn die Eurlei Eine Nixe ist, — wahrhaftig! Ja! dann bin ich selber eine!" Darauf hob er sich mit Lachen Schwer und wuchtig in den Sattel, Drückte Peter warm die Hand noch Und ritt wohlgemut von dannen.

Auch Zachrias nahm bald Urlaub, Denn man ging im Sischerhause Regelmäßig früh zur Ruhe. Curlei bot dem Schreiber freundlich Gute Nacht, verhielt sich schweigsam Sür den kurzen Rest des Abends Und ging heinrich und Salvete, Die allein um ihre Liebe Zu dem jungen Grafen wußten, Aus dem Wege, um der einen Trost und Mitleid und des andern Spott und hohn sich zu ersparen. Aber als in ihrem Stübchen Sie die Sonntagskleider auszog,

Jitterte sie mit den händen,
Jog und zerrt' an Schnur und Senkel,
Daß sich seste Knoten schlangen
Und sie wütend die Gewänder
Sich herunterriß vom Leibe.
"Gräfin Gisela von Schönburg?"
Murmelte sie dann und blickte
Trozig die geschnizte Burg an
Auf dem Schranke dort. "Ich komme!"
Drohte sie die hand erhebend,
"Und, herr Graf, ich werd' Euch fragen, —
Übermorgen ist ja Dollmond!"

## VIII.

Į

## Treuschwur.

Der süßen Sonntagsruhe Solgt mit dem schweren Gang Bestaubter Arbeitsschuhe Der Woche saurer Zwang. Zwei Tage sind entschwunden Seit jenes einen Rast, Sie zählten ihre Stunden Und trugen ihre Cast. Und wen die Nacht besieget Don Tages Mühen traf, Der liegt auch ungewieget Nun fest im ersten Schlaf. Im Sischerhaus ist Schweigen, Nichts regt sich oder klingt, Nur daß wie Slöt' und Geigen Am herd das heimden singt. Die Müben in den Kissen, Sie horchen auf zur Nacht Und schlummern ein und wissen, Ihr guter Hausgeist wacht. Sein zirpend Lied ertönet Im Dunkeln laut und schrill, Wie's Cierlein sich gewöhnet, Doch plöglich schweigt es still. Wer hat es wohl gestöret, Das einsam, friedlich sitt? Was hat es denn gehöret, Daß es sein Öhrlein spitt? Es kommt etwas geschlichen

Dom oberen Geschoß, Den Slur entlang gestrichen, Und leise knarrt ein Schloß. Dann huschen zwei Gestalten Zum Garten scheu hinaus, — 's ist Curlei mit der Alten, Und offen bleibt das Haus. Die Alt' im Nachtgewande, Gebrechlich und gebück, Die Junge wie zu Cande, Man sich zum Canze schmückt. Sie gehn zum Bretterstege, Der zu den Booten führt, Doch auf dem halben Wege Bleibt Curlei stehn; sie spürt Im Wanken ihrer Glieder Die Mahnung ihrer Schuld, Ein Bangen und doch wieder Des Herzens Ungeduld, hinüber nur zu kommen, Ch sich der Mond erhebt, Sie hätte den Rhein durchschwommen Und zögert nun doch und bebt. "Was zauderst du noch im Garten?" Raunt ihr Salvete zu, "Caß nicht zu lang' ihn warten, Ein harrender hat nicht Ruh. Komm! hänge nicht nach dem Wahne, Er wäre versprochen schon, Don seines Daters Plane Weiß sicher nichts der Sohn. Cothar wird nicht vermählet Mit Gisela wider Will'n, Dich hat er auserwählet, —

Sahr' über, die Glut zu still'n!"
Curlei, im Antlitz blasser
Als Tod, blickt auf den Rhein, —
"Mir graut heut vor dem Wasser,
Als sollt' es mein Unglück sein.
Hörst du am User die Wellen?
Sie rieseln und schauern so kalt,
Aus ihrem Schlagen und Schwellen
Tönt mir's: halt, Curlei! halt!"

"Ei törichtes Gebaren! Doch wenn allein dir graut, So will ich mit dir fahren, Du zitternde Grafenbraut! Ich will euch nicht beschleichen, Nicht sehn, wenn ihr euch füßt, Geb' euch von fern das Zeichen, Wann ihr euch trennen müßt." Curlei mit Widerstreben Schüttelt und spricht zerstreut: "Mir ist, als sollt ich erleben, Was mich einmal gereut." "Deucht dir zu hoch die Seste, Zu vornehm dir der Graf, So trieche beim Schreiber zu Neste Und lull' ihn behutsam in Schlaf. Doch steht dir nach heißerem Munde, Nach jüngeren Armen der Sinn, So komm! schnell rinnt die Stunde Am Herzen des Liebsten dahin. Da sollst du ruhn in Wonnen Mit deinem schmeidigen Leib, Dir ist vom Glück vergonnen, Zu werden ein ritterlich Weib." So zischelt die alte Schlange

Und trappelt voran den Weg,
Curlei im Ciebesdrange
Solgt ihr und eilt zum Steg
Sie löft am Pfahl die Kette,
Und schwingt sich in das Boot,
Stößt ab, und auf dem Brette
Die Alte steht und droht:
"Daß seinem Derlangen du wehrest!
Nicht alles räumst du ihm ein,
Doch wenn du wiedertehrest,
Muß er dein eigen sein!"
Kein' Antwort; sie geht zum hause,
In Sinnen das haupt geneigt,
Und scheicht in ihre Klause;
Das heimchen am herde schweigt.

Die Nacht ist still und milde, Ein dünner Nebelflor Zieht in dem Talgebilde Dom Rheine sich empor. Curlei auf sanften Wogen Schaut nach der Sterne Cauf, Noch kam der Mond gezogen Nicht über den Berg herauf. Doch seines Lichtes Klimmer Geht strahlend ihm voraus Und füllt mit Schein und Schimmer Das weite himmelshaus. Bergrücken und Kluft und Gipfel Zeichnen sich schattig hinein, Rundlich die laubigen Wipfel, Zackig das Felsgestein. Matt graulich fließt und schwinget Das Wasser im breiten Raum,

Nur manchmal rollt und springet Ein bligender Wellenschaum. Je näher der Uferhalde Curlei im Boote schwebt, Je deutlicher sich vom Walde Dor ihr die Burg erhebt, Je mehr und mehr erregend Durchglüht sie Leidenschaft, Und sich in die Ruder legend Braucht sie der Arme Kraft. Dahin mit Slügelschnelle Treibt sie den furchenden Kiel Zur sichern Candungsstelle, Und bald ist sie am Ziel. Wo sich ein Brünnlein gießet Aus tiefer Schlucht zum Rhein, Sein klares Wasser fließet Um einen großen Stein, Wie eine Bank gebogen, Umbuscht von hohen Farrn Und dicht von Moos bezogen, Da wollt' er ihrer harrn. Und er ist da! sie flieget Ihm zu, der sie umfängt, Umhalset ihn und lieget Nun Brust an Brust gedrängt.

Cang hält Cothar umwunden Die zitternde Gestalt, Bis daß sie Ruh gefunden Don ihrer Erregung Gewalt. Doch endlich flüstert er leise Ihr in das Ohr hinein Mit Glückes Ton und Weise:

"Curlei, bist du nun mein?" Da fährt sie auf, entwindet Sich ihm und ist sogleich, Ch er sie wieder bindet, Aus seines Arms Bereich. Wie zu Derhör und Klage Tritt weit sie von ihm fort, -"Herr Graf, erst eine Frage Auf Euer Ritterwort! Ich hörte just erzählen, Eine andre stünd' Euch nah, Sagt, wollt Ihr Euch vermählen Mit Gräfin Gisela?" Der Graf erwidert, und Grollen Durchschwirrt die Stimme dabei: "Das Sollen und das Wollen Sind oft der Dinge zwei. Die Väter, im langen Leben Derbündet in Wohl und Weh, Wolln auch zusammengeben Nun Tochter und Sohn zur Eh. Ich aber hab' in Jahren Jung Gisela nicht geschaut Und werde nie willfahren, Sie heimzuführen als Braut. Ich habe dich erkoren, Ich liebe dich allein Und geh' in Leid verloren, Wird deine Liebe nicht mein!" In Lurleis Bliden fämpfen Mißtrauen und Siegeslust, Und nagende Zweifel dämpfen Den Jubel ihrer Brust. Doch schnell mit sich im Reinen

Derlangt sie klipp und klar: "Ist das Eu'r ernsthaft Meinen, So schwört mir's Graf Cothar!" Die Schwurhand hob er, bewegte Sie nach dem Strome dann, — Kein Blatt am Baum sich regte, Als er zu sprechen begann: "Ich schwöre beim fließenden Rheine, Drin Well' auf Welle geht, Und bei dem höchsten Steine, Der über der Tiefe steht, Sür Ceben und für Sterben Dir Stetigkeit und Treu, Sluch treffe mich und Derderben Sür meines Wortes Reu!" Sie sah bei seinem Schwören Ihm fest ins Angesicht, Sie stand und zuckte beim hören Mit keiner Wimper nicht. Dann stürmt sie zu heißem Umschlingen Ihm in die Arme hinein, Als sollt' es ein Sassen und Dringen Don Seele in Seele sein. "So nimm mich hin! Dein eigen Bin ich von diesem Cag," Jauchzt sie, "und will dir zeigen, Was Weibes Minne vermag! Mein Leben lang will ich dich halten Mit der allerherzinnigsten Glut, Daß in ihrem Schalten und Walten Du spürst, wie Liebe tut!" Da ward im Wald ein Weben,

Da ward im Wald ein Weben, Es ging ein schütternder Hauch, Es rauschte mit Schwingen und Schweben In jedem Wipfel und Strauch.
Die Wellen im Strome klangen
In seltsam murrendem Chor
Und reckten die Köpfe und sprangen
Schäumend am Ufer empor.
Hoch über den Erdenschranken
Sunkelte Sternenschein,
hier unten die beiden versanken
In Weltvergessensein.

Nun ist es still im Kreise, Und Curlei schüttelt das haupt Und seufzt in Wonnen leise: "Das hätt' ich nicht geglaubt, Daß Liebe so beglücken, So selig machen kann Und Sinn und Derstand berücken, Du einzig geliebter Mann!" Er führt zum Stein sie wieder, Sett sich aufs weiche Moos, Zieht sanft sie zu sich nieder Und nimmt sie auf den Schoß Und spricht von künftigen Zeiten Und schildert ihr und malt Ihr Glück im Engen und Weiten, Dom Glanz der Liebe bestrahlt. Er will auf Händen sie tragen, Den Wunsch von den Augen ihr sehn, Er will mit ihr reiten und jagen, Was sie will, soll geschehn. Die Tage sollen ihr schwirren Wie Stunden oben im Schloß, Da soll es flirren und klirren Don Rittern und reisigem Troß.

Und wenn er müde vom Streiten heimkehrt auf dampfendem Pferd, Soll ihm die Liebe bereiten Den himmel am heimischen herd. Sie lauscht in Freuden verstummend, Eng an Lothar geschmiegt Gleich einem Kind, das summend Ein Märchen in Schlummer gewiegt. Sie hält die Augen geschlossen, Und lieblich ist ihr Gesicht Don einem Lächeln umflossen, Als träumte sie, was er spricht.

Auf einmal aber schrecket Sie starren Blicks empor, Springt von ihm auf und strecket Wie schaudernd die Hände vor. Sinnlos erscheint ihr handeln, Ihr Antlitz ist erblaßt, Als hätt' im Vorüberwandeln Der Tod ihr ans Herz gefaßt. "Was hast du? was ist geschehen?" Sragt schnell Lothar, "du bangst, hast einen Geist gesehen? Woher auf einmal die Angst?" Sie weiß sich kaum zu sammeln Wie in Gefahr und Graus, Mit bebender Lippe Stammeln Stößt sie halb flüsternd heraus: "Wenn du mir untreu würdest —!" Ihr stockt der Rede Cauf. "Curlei!" ruft er, "was bürdest Du dir für Gedanken auf! Ich untreu? — fester hanget

Kein Stern in des himmels Schoß —" "Cothar! Lothar! mir banget Dor deinem und meinem Cos. Denn solltest du untreu werden," Knirscht sie mit rollendem Blick, "Weh mir! ich wüßt' auf Erden Kein schrecklicher Geschick. Ich schwör' es: an dir rächen Würd' ich's mit rasendem Mut, hinfließen sehn in Bächen Müßt' ich dein rotes Blut! Mit diesen händen beiden Zerriss' ich dein falsches herz, Mich mit den Augen zu weiden An deinem Todesschmerz, Und es sollte dich umflammen Mein Sluch wie Blizes Strahl, Zerschmetternd dich verdammen Zu ewiger höllenqual!" Don einer Wildheit umgeben, hoch aufrecht steht sie da, Wie er noch all sein Leben Kein Weib im Zorne sah. Hell schimmert im Halbdunkeln Ihr geisterbleich Gesicht, Und ihre Augen funkeln Don einem grünlichen Licht.

Bei ihrem Anblick durchwühlet Den Grafen es warm und kalt, In tiefster Seele fühlet Er Curleis Zwinggewalt. Doch auch in Trotz und Toben Berauscht sie ihm den Sinn, Als bannt' ihn reizumwoben Eine mächtige Zauberin. Denn noch entzückender scheinet Sie ihm in der Leidenschaft, Wie sich mit Schönheit vereinet heißblütig schwellende Kraft. Schnell weicht das Grau'n von hinnen, In Herzens Gier und Neid Strebt nur er, zu gewinnen Die heldenkühne Maid. "Wie oft denn willst du's hören?" Ruft er ins stille Tal, "Noch einmal laß dir's schwören, Curlei, für tausendmal: Das Liebste, was die Erde Mir geben kann und gab, Sollst du sein, oder es werde Der Rhein mein ruhmlos Grab!" Da faßt sie wieder glühend Ihn um, eh er's gedacht, Und ihr aus den Augen sprühend Ein ganzer Himmel lacht. "Und wann," fragt sie mit Beben, "Wann holst du mich aufs Schloß? Wann werd' ich, dir ergeben, Untrennbar dein Genoß?"

"Noch eh die letzten Beeren Man in die Kelter tut, Hast du in Treu und Ehren An meiner Seite geruht."

Sie schlägt die Augen nieder Und atmet tief und voll Und fragt dann lächelnd wieder, Ein Schaft in jedem Zoll: "Wenn ich nun Urlaub nähme, heimlich von deinem Dach, Sort lief' und nicht wiederkäme, Sag', liefest du mir nach?"

"Hat sich ein Salke verflogen, So set; ich hinter ihm her, Wärst du von mir gezogen, Dir folgt ich über das Meer."

"Darf ich auch reiten und traben Allein zu jeder Zeit? Oder gibst einen Edelknaben, Einen blonden, du mir als Geleit?"

"Oh fürcht' in Einsamkeiten Nicht Raub und Sehderecht, Stets soll dich schirmen und leiten Mein allerältester Knecht."

"Werd' auf der Burg auch schalten Ich als Gebieterin, Wie mir es, hof zu halten, Beliebt nach meinem Sinn?"

"Wonach dein Herz gelüstet, Wird dir entgegen gebracht, Bist du doch ausgerüstet Mit unwiderstehlicher Macht."

"So wollt' ich, die Monde stiegen Herauf und herab im Sturm, Und wir könnten zu Neste fliegen Wie Schwalben in deinen Turm!"

"Du wünschst es auch, Dielliebe? Ach, wären erst eins wir zwei! Mit heißestem herzenstriebe Sehn' ich die Stunde herbei. Curlei! — in Nacht und Schweigen Nur brechen die Rosen auf, Komm, Liebste! komm! wir steigen

Gleich jett zur Burg hinauf! Durchs Mauerpförtchen schlüpfen Wir ungesehen ein, Der Liebe Band zu knüpfen Im seligen mein und dein." Er zieht sie mit sanften Gewalten, Daß sie ihm folgen soll, Sie aber weiß ihn zu halten Sprict bang und unruhvoll: "Nein! wisse, Cothar, ich gehe Nicht diesen Weg bei Nacht Und werde nimmer ehe Dein eigen unbedacht, Bis du bei Tag mich holen Mit allen Ehren kannst, Nie heiß' es, daß verstohlen Du meine Liebe gewannst."

"Don allem, was blüht und sprießet, Ist nichts auf Erdenrund So süß —" doch sie verschließet Den Mund ihm mit ihrem Mund.

Im Wald ist tiefes Schweigen, Kein Caut, kein hauch erklingt, Nur daß aus dunklen Zweigen Ein kosig Geslüster dringt. Wo eine knorrige Eiche Die Kste schirmend reckt, Da stehn in ihrem Bereiche Die Liebenden versteckt. Was sie einander sagen, Dernimmt kein lauschend Ohr, Die schmeichelnden Wünsche wagen Sich kaum aus dem herzen hervor. Doch von der Macht der Minne Sühlt Curlei sich umweht, Es schwindeln ihr die Sinne, Und rascher ihr Atem geht. In Aufruhr rollt und kochet Ihr in den Adern das Blut, In ihrem herzen pochet Hingebende Liebesglut. Da durch der Eiche Wipfel Slammt's auf mit einem Mal, Und von des Berges Gipfel Trifft sie ein seuchtender Strahl. Am Lurlenberge zeiget Sich ob der Felsenwand Der Mond, und warnend steiget Empor er über den Rand. "Der Mond! der Mond! dort oben herüberschaut er flar," Ruft sie, den Blick erhoben, "Wir müssen scheiden, Lothar!" "Ist denn der Schleicher im Blauen Allstunds dein Tugendwart, Daß er mit horchen und Schauen

Mur unster Trennung harrt?"
"Er kommt, daß er mich mahne,
Spät ist es in der Nacht,
Ich muß hinüber im Kahne,
Großmutter wartet und wacht.
Cebwohl! und denk, ich bliebe
Mit meinem Herzen hier,
Ruht doch all meine Liebe
Und meine Hoffnung in dir!"

"Curlei, ich will sie hegen Tief in des Herzens Schrein,

Auf Lebens= und Todeswegen, Auf ewig, ewig dein!" Des Mondes Licht durchglänzet Den grünen Waldesraum, Sein voller Schein umkränzet Taublinkend Busch und Baum. Sein bläulicher Flimmer strahlet Durchs Laub auf Stamm und Stiel. Sein webender Dämmer malet Manch zaubrisch Schattenspiel. Und wie er Klarheit gießet Weit über Tal und Sluß, Sieht er, wie sich umschließet Das Paar zum Abschiedstuß. Curlei blickt in der Helle Noch einmal auf Cothar, Geht dann mit ihm zur Stelle, Wo sie gelandet war. Er fragt: "Wann seh' ich dich wieder?" Als er zum Boot sie gebracht; Sie drückt die Hand aufs Mieder, — "Geliebter, nicht bei Nacht; Des Morgens will ich's wagen, Wo wir zuerst uns sahn, Will dir zu allen Tagen Des Weges am Ufer nahn." Er ist mit ihr gesprungen Ins Boot hinein und bleibt Und hält sie fest umschlungen, Bis sie zu Cand ihn treibt. Noch mal brennt Lipp' auf Lippe, Dann sett sie die Ruder ein Und fährt um Bank und Klippe hinaus auf den spiegelnden Rhein

Dorf ruht halb sitzend sie, halb liegend, Zu Lurlei sich hinüberbiegend, Die selber nicht zu reden wagt, Die Bleiche nicht berührt und fragt. (G. 151.)



## IX.

## Mondnacht.

Nun herrscht in ihrer stillen Pracht Die helle, klare Vollmondnacht. Der leichte Nebel ist verraucht, Im Süden schwebt wie hingehaucht Ein zart Gewölk mit lichtem Saum, Geträuselt und gewellt wie Slaum. Sonst freier himmel, blauer Duft, Durchsichtig eine silberne Luft, Im grenzenlosen Raumgefild Einsam des Mondes blanker Schild, Und über ihm in schwindender Serne Matt, eifersüchtig blinzelnde Sterne. Was massig in die Höhe strebt, Sich körperlich vom Grunde hebt, Tritt deutlich vor, vielfach gestaltet, Don kräft'gen Schatten tief durchfaltet, Das Waldgebirg, die Selsenwand, Die Rebenhänge, das Uferland, Der Burgen wettergrau Gestein, Die Stadt mit ihren Giebelreih'n, Das ganze Tal ist weit und breit Mit aller seiner Herrlichkeit Glanzüberstrahlt und überflossen, Don hohen Zaubers Ring umschlossen.

Und dazu mitten drin der Rhein! Der Rhein im vollen Mondenschein! Die Wellen schäumen, steigen und sinken, Sie leuchten auf und blizen und blinken Dem goldnen Rundgesichte zu, Das niederschaut in kühler Ruh. Der Freund der Nacht am himmelszelt Gebietet seiner eignen Welt. Was in des Waldes Dämmer lebt, Was in den Lüften spinnt und webt, Was in den Blumentelchen treibt Und unten in der Tiefe bleibt Am Tag verborgen und verschwiegen, Im Dollmond kommt's heraufgestiegen, Darf sich entschleiern und enthüllen, Die Nacht mit seinen Wundern füllen. Wie sich die Wellen heben und neigen, Sich fliehn und fahn und schwingen im Reigen, Ertönt mit gleichmaßhaltendem Klang Geflüster nun wie Nixensang.

Wir kommen gezogen
Selbander daher
Und wallen und wogen
Dorüber zum Meer.
Wir biegen und schmiegen
Uns wonnig im Wiegen,
Wir kanzenden Wellen,
Wir tauchen und schnellen
Don einer zur andern
herauf und hernieder,
Wir wandern und wandern
Und kehren nicht wieder,
Nie wieder, nie wieder.

Wir wollen nicht knüpfen Ein lästiges Band,
Wir leichten entschlüpfen Und halten nicht stand.
Was heute versprochen,
Wird morgen gebrochen,
Wird morgen gebrochen,
Wir lassen mit Schwören
Uns nimmer betören.
Und wenn wir es sehen
Die Menschen so machen,
Wir bleiben nicht stehen,
Wir laufen und lachen
Und lachen und lachen

Curlei, nun außen auf dem Rhein Im kleinen Boote ganz allein, Sährt langsam durch des Wassers Lauf Mit leisem Ruderschlag stromauf, Als würd' ihr Nachen in den Wogen Don unsichtbarer hand gezogen. Wie andre vogelsprachekund, Ist ihr vertraut der Wellen Mund; Doch was ihr die geschwätzgen Zungen In übermüt'gem Spott gesungen, Mag sie den Slüchtigen nicht glauben, Läßt sich des Herzens Ruh nicht rauben. Sie blickt beseligt hin zum Cand, Wo sie mit dem Geliebten stand, Ruft seine Worte sich zurück, Was er gesagt von Lieb' und Glück, Und hört noch einmal seinen Schwur, Mit dem sie froh von dannen fuhr. Im Jubel, der sich innen zwängt, Sich laut ihr auf die Lippen drängt,

hebt sie der Stimme Kraft und singt, Daß auf dem Rhein die Nacht erklingt.

Die ihr hoch hernieder schaut, Freundesmild aus blauer Ferne, Denen Lust und Leid vertraut, Sanster Mond und goldne Sterne, Laßt mich euch erjauchzend sagen, Was allein zu schwer zu tragen: Den ich liebe, der ist mein, Mein ist er, und ich bin sein!

Ach, ich hatte nicht gedacht, Mir der Liebe Glück zu wahren, Und nun hat's in stiller Nacht Mein erschüttert Herz erfahren. Wie's in Freuden klopft und klinget, Wie's in Schmerzen rast und ringet, All das sühe Weh der Brust, Nur wer liebt, dem wird's bewußt.

Neues Ceben, neuer Sinn Ist mir fröhlich aufgegangen, Alles, alles geb' ich hin, Ciebeswonnen zu empfangen. Schwingt euch auf, ihr holden Träume, Fliegt durch alle himmelsräume, Hoffe, herz, und sei bereit, Ciebe, Cieb' ist Seligkeit!

Weit in die Runde geht der Schall Und kommt zurück im Widerhall, "Ist Seligkeit!" ruft übern Rhein Dom hohen Ufer das Gestein, Und Curlei dünkt's ein gutes Zeichen. Doch wie die Well'n das Boot bestreichen, Es höher heben, schneller tragen Und stärter an die Planken schlagen, Da horch! von neuem quillt empor Gemurmel und Gesang im Chor.

> Weh, wer sich verschworen Mit wallendem Blut! Es ging ihm verloren Das herrlichste Gut. Er hat sich fürs Leben Der Freiheit begeben, Ihn drücket die Areue, Ihn martert die Reue. Oh löse behende Die bindenden Eide, Sonst wird dir ohn' Ende Die Liebe zuleide, Zuleide, zuleide!

Turlei vernimmt den argen Rat Zu schnödem Treubruch und Derrat; "Ihr falschen, kalten!" schilt sie laut, "Ihr, denen keine Seele traut, Weil, nur mit Unbestand begabt, Ihr selber keine Seele habt, Was wisset ihr von Liebesglut, Von Treue, die im Herzen ruht! Ich kann eu'r trügrisch Mahnen missen, Will nichts von eurer Weisheit wissen." Die Wellen sprangen ked empor Und sachten und schwakten nach wie vor.

Sie ist im Innersten erregt, Weiß kaum, wie sie zurückgelegt Den Weg von jenem stillen Port, Wo sie gelauscht der Liebe Wort. Die Wasser immer wilder sausen Und lauter, immer lauter brausen Die Wirbel schon im engern Kreis, Und weithin glänzet silberweiß Der Gischt, der um die Selsen spritt, Im Mondlicht wie Demanten blitt. Schon ist dem Curlenberg sie nah, Und unhold, schaurig ist es da. Beschattet ragt die hohe Wand, Graudüster von des Sturzes Rand Bis nieder in die tiefe Schluft, Daß grell sich abhebt von der Luft Und vom Geländ im hellen Schein Ihr schroffes, kantiges Gestein. Wo näher sich die Ufer stehn, Steil aus der Flut zur höhe gehn, Ist halb das Strombett monderhellt Und halb in Dunkelheit gestellt, Und wo das Licht dem Wasser fehlt, — Wer weiß, was ihm die Nacht verhehlt!

Doch Curlei in Gewühl und Graus Sühlt unverzagt sich wie zu Haus. Sie sieht in Ruh der Wellen Tänze Und hält den Nachen auf der Grenze Don Licht und Schatten, sitzt und sinnt, Wie's um sie wogt und quirlt und rinnt. Auf einmal klingt es aus der Tiefe, Als ob es ihren Namen riefe,— "Curlei!"— sie horcht; es war wohl Trug, Am Selsenhang des Windes Zug; Bald aber ruft es noch einmal, Und lauter dringt es durch das Tal: Lurlei!" — wie deutlich sie's vernahm, Weiß sie doch nicht, woher es kam. hier Menschenstimme, laut und klar? Ist hier ein Schiffer in Gesahr? Bei Nacht? und einer, der sie kennt? Um hilse ruft? bei Namen nennt? Da schallt zum dritten Male schon, So slehend, klagend jetzt der Con: "Curlei!!" — nun schreit sie selber auf Angstvoll in wilden Wassers Cauf: "Wo bist du? wo? vertrau' auf mich! Und sei getrost, ich rette dich!"

Da sieh! da taucht ein blasses Weib Dor ihr empor mit nacktem Leib, Mit wasserhellem Augenlicht Im jugendschönen Angesicht Und einem Kranz von Wasserrosen In ihrem haar, dem langen, losen. Sie winkt und schwimmt und zieht dabei Den Nachen mit zu einer Lei, Auf die der Mond hernieder schaut, Wo wie gedämmt das Wasser staut, Im Schutz der Felsenbank, und schwingt Sich auf die Klippe, flutumringt. Dort ruht halb sizend sie, halb liegend, Zu Curlei sich hinüber biegend, Die selber nicht zu reden wagt, Die Bleiche nicht berührt noch fragt.

Don holdem Zauberhauch umwittert, Don hellem Mondenstrahl umzittert, Schweigt auch die Fremde noch und sinnt; Doch wie zu sprechen sie beginnt, Tönt süßer Wohllaut, tief erregt, Don Schmerz und Freude gleich bewegt: "Curlei! — du wirst aus meinem Munde Dernehmen so beschaffne Kunde, Daß taum du deinen Ohren traust; Allein so wahr du mich hier schaust, So wahr mein haupt die Rosen trägt Und dir ein herz im Busen schlägt, So wahr ist alles Wort für Wort, Was ich dir sag' an diesem Ort!

Ich bin eine Tochter des Vater Rhein, Die selten grüßt des Tages Schein, Nur in der feuchten Tiefe lebt Und dort mit ihresgleichen schwebt; Igorne heiß' ich, so im Grund Nennt mich der Schwestern Nixenmund. Du aber, die mich nie gesehn, Die nie gehört mein jammernd Slehn, Die fern von mir in Sonn' und Wind Aufwuchs, — du bist mein leiblich Kind! Du zweifelst; doch mir ist bewußt, Da unter deiner linken Brust hast du ein Mal, das zart umkränzt Gleich einer Schuppe silbern glänzt. Und nun sieh her! dasselbe Zeichen Ist auch an meinem Leib, dem bleichen." Wie sie sich aufrect, rückwärts biegt, Daß ihr das haar zum Nacken fliegt, Und mit der Hand zum Herzen weist, Ihr schöner Körper glänzt und gleißt Im vollen, klaren Mondenschein, Gemeißelt wie aus Elfenbein.

Curlei, bestürzt und doch entzückt, Erkennt das Mal, das beide schmückt. Doch eh sie an das Wunder glaubt, Obschon des Zweifels fast beraubt, Spricht sie: "Du scheinst so jung wie ich, Und Mutter nennen soll ich dich?" Die andre lächelt wehmutsvoll: "Weiß kaum, wie ich dir's sagen soll. Wir Nixen bleiben ewig jung, Doch wie dem Sisch der kede Sprung Aufs trodne Cand, ist uns verderblich Umgang und Bund mit dem, was sterblich. Ich aber habe mich vergangen, Ein Mann nahm einst mein Herz gefangen, Ein edler Graf, — nie sabst ihn du, Er schläft in seines Grabes Ruh Im kühlen Kreuzgang der Abtei, hört nicht der Möfiche Litanei Dor seinem steingehau'nen Bild Und seinem stolzen Wappenschild. Weil er mich liebte, mußt' er sterben, Nie hörst den Namen du von Erben. Schwer hatt' ich meine Schuld zu büßen, Vergeblich rang ich zu den Süßen Des Vaters, aus des Unheils Ketten Dich, meiner Liebe Pfand, zu retten. Ich mußte dich vom Herzen geben hinauf zum Licht ins Erdenleben, Doll Ungewißheit, welcherlei Dein Schicksal bei den Menschen sei. Da hab' ich, als es Vollmond war, Dem lieben, guten Sischerpaar, Dankmod und Peter, schmerzbewegt Dich eines Nachts ins Netz gelegt. Sie nahmen mild dich in ihr Haus, Sie gaben für ihr Kind dich aus Und haben weislich dir verschwiegen,

Das du der Tiefe bist entstiegen; Auch du mußt, was du hent expanses, Als dein Geheimnis streng bewahren."

Mit schwirbelnden Gedanken kämpft Curlei im Boot und spricht gedämpft: "Eine Königstochter vom Dater Rhein Ist meine Mutter? der Dater mein Ein hochgeborner, edler Graf —? Mir ist's wie Traum in tiefem Schlaf." "Ich habe," fährt die Nixe fort, "Dich oft gesehen hier und dort, Ich habe, ohne daß du's weißt, Im Rheine schwimmend dich umkreist, Und wenn die Ruder du gesentt, Den Nachen dir stromkuf gelenkt. Ich durfte mich jedoch nicht zeigen, Nur einmal in des Jahres Reigen Darf ich zur Vollmond-Mitternacht Mich dir enthülln aus eigner Macht. Du aber kamst in all den Jahren Niemals um Mitternacht gefahren, Wenn voll der Mond am himmel stand; Nie konnt' ich fassen deine Hand, Nie konnt' ich mich mit dir verbünden Und wissend dir dein Schickal künden, Nie konnt' ich dir mit Warnung nahn Dor dem, was heute du getan."

"Du kennst mein Schickal? kannst mir sagen, Wohin mich meine Wünsche tragen?"

"Nicht in die Zukunft kann ich sehn, Weiß nicht wie deine Sterne stehn, Wenn aber eines wird geschehn, Hast du nur einen Weg zu gehn. Der Spruch ist dunkel, — hör' mich an!

Du liebst unsäglich einen Mann, Und ich verstehe deine Glut, Weiß selbst, wie Liebenden zumut. Nun hast du zwischen zwei'n die Wahl, Die scheiden sich wie Berg und Cal. Zuerst: du kannst vielleicht auf Erden Zufrieden einst und glücklich werden, Wie du da bist mit Seel' und Leib Als menschlich, irdisch, sterblich Weib. Ob dir's gelingt, kann niemand sagen; Willst aufs Geratewohl du's wagen, So brauche deine Spanne Zeit Zu herzens Lust und Seligkeit. Doch hast du in dem Licht der Sonnen Genossen alle Lebenswonnen, Dann bist in deinem Erdenwallen Du rettungslos dem Tod verfallen, Und in dem Kreislauf der Natur Erlischt von dir die letzte Spur.

Das ist das eine; höre nun Das andre, wie die Cose ruhn.

Als Tochter eines Staubgebornen Gehörst du zu den Wegverlornen, Als Entelin des König Rhein Kannst du von ew'ger Dauer sein. Entschließe dich, herab zu tommen, Und jubelnd wirst du aufgenommen, Cebst endlos froh, den Schwestern gleich, Als Nixe in der Tiefe Reich. Jungfräulich aber mußt du bleiben, Nie darf es dich zum Menschen treiben, Der Liebe Glück mußt du entsagen, Ein taltes Herz im Busen tragen. Nun wähle! hier der Nixe Kranz,

Beständ'ger Jugend Blütenglanz, Necklustig Lachen und Gewühl, Doch liebeleer und dämmrungskühl. Dort lichten Lebens Vollgenuß, In Liebesarmen Minn' und Kuß, Doch mit den Freuden auch die Not, Der Schmerz, die Trennung und der Tod."

So sprach Igorn. Die Sommernacht Ergoß all ihre Märchenpracht. Derdoppelt schien des Mondes Helle, Und farbig blitten Fluth und Welle Wie Gold und Silber, grün und blau, hell schimmerte der Selsen Grau, Das Wasser spiegelte und locke, Sogar sein wildes Brausen stockte, Daß im Geräusch Igornes Ohr Don Curleis Antwort nichts verlor. Die saß ergriffen und erfüllt, Don dem, was ihr Igorn enthüllt, Kaum fassend Wunders Wort und Sinn, So stürmt's ihr durch die Seele hin. Ein turz Besinnen, — die Ewigkeit Stand auf dem Spiel! — doch in dem Streit Die Liebe schnell den Sieg errang, Daß fest und rund die Antwort klang: "Ich komme nicht zu dir hinab Dein Reich ist nur ein wogend Grab; Dem Liebsten hab' ich Treu geschworen, Und wär' ich ewig drum verloren, Ich will bis in den Tod hinein Ihm ganz und gar zu eigen sein!"

In tiefes Leid dadurch gebracht, Igorne sprach: "Ich hab's gedacht, Es ist zu spät, und Lieb' ist blind. Doch weißt du denn, geliebtes Kind, Ob mit Cothar du glücklich wirst, Dich nicht in seinem Herzen irrst? Wenn nun Derstoßung und Derrat Und Not und Pein und Übeltat Dein Schicksal wär' im kurzen Leben, Nachdem du dich in Lieb' ergeben, Und hättest dafür hochbeherzt Dein herrlich Nixenlos verscherzt?"

"Niemals! eh fließt der Rhein bergan, Eh treulos wird der beste Mann! Ihm bring' ich meine Liebe dar, Und kann ich nur ein einzig Jahr Beseligt ihn in Armen halten, So mögen feindliche Gewalten Mich oder ihn dem Tode weihn, War er nur mein, war ich nur sein!" Aus jedem ihrer Worte sprang hingebungsvoller Liebe Drang, Und auch Igornes Augen glänzten, Als rief' Erinnrung der Befränzten Das einst vollauf genossne Glück Ins arme Nizenherz zurück. Doch flüchtig nur; ein Seufzer hob Die weiße Brust, dann wieder wob Sich tiefer Ernst um Stirn und Mund, Sast strenge sprach sie, schmerzenswund "Curlei, wohlan! du hast gewählt; Wenn aber je dich Reue quält Einst an der Seite Graf Lothars, Bedenk es wohl! — dein Wille war's. Daß ich zu lieben mich erkühnt, hab' ich mit harter Pein gesühnt,

Doch ich bin Nixe, kann nicht sterben, Mich trifft kein endliches Derderben; Hast du in Mannes Arm geruht, Ist dir verschlossen unsre Slut, Dann hilft kein Bitten dir und Slehn, Dann mußt das Ceben du bestehn. Dir frei und offen bleibt jedoch Der Weg zu uns, so lang' du noch Als Jungfrau ihn beschreiten kannst Und du dich selber nicht verbannst. Nun fahre wohl! Du weißt genug, Ursprung und Schickfal, Zug um Zug. Was uns verhängt ist, muß geschehn; Ob wir uns jemals wiedersehn, Liegt in der Zufunft dunklem Schoß, Und jetzt ist Scheiden unser Cos." Aus ihrem vollen Kranze brach Sie eine Rose dann und sprach: Das einz'ge, was ich geben kann, — Schau sie zuweilen freundlich an. Curlei, — oh könnt' ich dich entführen! Mein Mund darf deinen nicht berühren, — Caß mich dein schönes, blondes Haar Nur einmal streicheln, — ach! fürwahr, Es fühlt sich an so voll und weich Wie Nixenhaar, dem meinen gleich, hast's auch, wie den Gesang, von mir, Kein Menschenmund singt so wie wir. Cebwohl! und denk im Sonnenschein An deine Mutter tief im Rhein!"

Schnell streckte Curlei mit Verlangen Die Arme vor, sie zu umfangen, Doch schneller glitt vom Klippenrand hinab die Nixe und verschwand. — Curlei war einsam und allein, Slott ward der Nachen vom Gestein, Sie bracht' ihn aus der stillen Bucht Jur Strömung mit des Ruders Wucht Und suhr durch Wirbel und Geschäum Mit übervollem herzen heim.

## Auf Burg Kat.

Der Tag stieg auf; die Hand erhebend Griff Eurlei zu der Stirn empor, Ob sie den Kranz, der leicht und schwebend Ihr haupt umwand, auch nicht verlor. Sie fand ihn nicht, er war verschwunden; Sie sprach zu sich: "Er war doch da, Don Wasserrosen dicht gebunden! Nein, nein! dein Brautkranz war es ja!" Doch wie sie weiter nachgesonnen, Da lächelte sie still beglückt, — Ein Traum nur, der sie bald umsponnen, Hatt' ihr den Kranz aufs Haupt gedrückt. Sie hatt' auf goldnem Stuhl gesessen In weitem, gastgefülltem Saal, Umringt von Reichtum, unermessen, Sürstlich bedient beim üpp'gen Mahl. Doch wo? bald oben war's im Glaste Der Saceln auf dem Grafenschloß, Bald unten in des Rheins Palaste, Wo blauer Dämmer sie umfloß. Sie wußt' es nicht; jett war sie wieder Im engen Sischerhaus erwacht, Und vor ihr wogten auf und nieder Die Abenteuer dieser Nacht. Sie hatte sich in Surcht und Zagen Erst nicht ins Boot hineingetraut

Und kehrte, himmelhoch getragen, heim als Cothars verlobte Braut, Einst Herrin über Cand und Ceute, Gebietend mit des Blices Strahl, Ein armes Sischermädchen heute Und nächstens ein gekrönt Gemahl. Und als, kaum fähig, sich zu wahren Vor Glück nach des Geliebten Kuß, Sie durch die stille Nacht gefahren Stromauf den mondbeglänzten Sluß, Da ward ihr in derselben Stunde, Was ihr bisher verborgen war, Nun die erschütternd große Kunde Don ihrer Hertunft offenbar. Göttlicher Kraft war sie entsprungen, Die Enkelin des Vater Rhein, Und wäre nicht ihr Herz bezwungen, Sie könnte selber Nixe sein. Sie hatte nur zu wählen brauchen Und um der Liebe hohen Preis Mur in die Slut hinab zu tauchen Zu ew'ger Jugend Zauberfreis. Das war nicht Traum; dort auf dem Tische Igornes Wasserrose lag In leuchtend weißer Blütenfrische Als Zeugin auch am hellen Tag. Oh daß sie es verschweigen mußte, Was sie mit Lust und Stolz empfand, Daß sie sich nun als Wesen wußte, Das über Menschenleben stand! Dielleicht sah man's ihr an von weiten, Warum ihr Herz in Freuden schlug, Dielleicht verriet's ihr kühnes Schreiten, Wenn sie das Haupt nun höher trug.

Slint auf und schnell belleidet, wandte Zuerst zum Garten sie den Suß, Da schien's ihr, jede Blume sandte Und jeder Dogel einen Gruß. Ihr wallte süßer Duft entgegen, Tau bliste, wo sie ging und stand, Die Zweige nicken an den Wegen, Tagfalter tüßten ihr die Hand. Des Stromes Wellen rauschten leise, Sanft fächelte der Morgenwind, Als rief' und wispert' es im Kreise: Das ist sie, unser Königstind!

Curlei bemertte bei den Negen Dort Heinrich auf dem Gras allein, Sie für den Sang instand zu setzen, Und unzufrieden schaut' er drein. Nun doch ihr Bruder nicht! — sie blickte Bewegt zu ihm vom Garten her: Wer weiß, wie sich das anders schickte, hätt' ich's gewußt! und er erst, er! Sie trat herzu, er aber dankte Kaum ihrem Gruß, sah sie nicht an, Und zwischen Spott und Mitleid schwankte Sein herber Ton, als er begann: "Nimm, Schwester, einen Rat entgegen! Dergiß doch nicht, nach nächt'ger Sahrt Das Boot gehörig anzulegen, Daß man am Morgen nichts gewahrt!" Curlei, so ins Gebet genommen, Suhr auf: "Ich bin nicht...!" stockte dann, — nicht deine Schwester! sollte kommen, Als sie noch zeitig sich besann. "Ich will dir auch nichts unterschlagen,"

Suhr heinrich fort, "den Edelstein, Wie reiche herren nur sie tragen, Sand ich im Nachen; ist er dein? Wenn nicht, so wirst du ja wohl wissen, Wer ihn verlor aus Unbedacht, Er wird ihn sicherlich vermissen, Drum gib ihn ihm die nächste Nacht!" Die nächste Nacht! glutübergossen Stand Curlei da, dann wieder blaß, Und aus den großen Augen schossen Ihr Blike voller Wut und haß. "Wenn von der vor gen Nacht du wüßtest," Rief sie, "und was ich lernte dort, Du keder Bootdurchschnüffler müßtest Derstummen, spräch' ich nur ein Wort!"

"Oh sprich es doch! ich werde schweigen, Sag's nur: wann darf der Sischerssohn Dor ihrer Gnaden sich verneigen, Der Gräfin Schwester auf dem Thron?" Sie sagte streng und ungescheuet: "Ich hoffe, daß du's balde darsst, Und daß dich dann das Wort gereuet, Das du mir einst ins Antlitz warsst." Dann wandte sie ihm stolz den Rücken Und ging und ließ ihn seiner Not, Er mußte sich zum Netze bücken Und schleppt' es mühsam in das Boot.

Doch Curlei schlug sich aus dem Sinne Den neu vom Zaun gebrochnen Streit Und dachte fröhlich ihrer Minne In tief versteckter Heimlichkeit. Und als sie nun die beiden Alten Im Stübchen antraf fromm und schlicht, Des Peters wetterbraune Salten Und Dankmods freundlich Angesicht, Da dachte sie: wie lange wohnen Wirst du noch bei dem treuen Paar? Willst ihnen ihre Wohltat lohnen Dankbar und liebreich immerdar! Sie sprang zu Peter hin und legte An seine Brust sich fest und warm Und dann zu Dankmod, herzt' und hegte Sie endlos lang' in ihrem Arm. Die Alten frugen, weicher Regung Der Tochter ungewohnt, erstaunt, Aus welcher Ursach und Bewegung Sie denn so zärtlich heut gelaunt. Da lacte sie: "So wild durchtrieben, So kühn und trozig oft mein Mut, So sonder Schranken auch, ihr lieben, Bin ich euch doch von Herzen gut!" Salvete tam, und es verstummte Das trauliche Gespräch zu drei'n, Die Fliege, die am Senster summte, Behielt das Wort für sich allein. —

Die Tage, ja die Wochen schwanden, Es wechselte des Mondes Licht, Curlei, verstrickt in Liebesbanden, Bereut' ihr Schicksalskiesen nicht. Sie hatt' ihr Bündnis mit dem Grafen Salveten — doch mehr nicht! — erzählt, Mit Fragen, die Cothar betrafen, Don jener bis aufs Blut gequält. Doch war's gewiß der schlauen Alten: Etwas Besondres war geschehn, Was Curlei ihr noch vorenthalten Und nicht gewillt war zu gestehn. Sie merkt' es an des Mädchens Wesen Don ganz verändertem Gewicht, Sie konnt's ihr aus den Augen lesen, Doch was es war, das riet sie nicht.

Wenn Lurlei am bestimmten Tage Den Waldweg zum Geliebten ging, Klopft' ihr das Herz mit lautem Schlage, Weil er so feurig sie umfing. Frug sie jedoch mit sanftem Triebe: "Wann holst du mich? wann werd ich dein?" So sprach Lothar: "Kind, unsre Liebe Muß noch der Welt verschwiegen sein." Sie hört' es ungern und vergeblich Nach Gründen suchend hier und dort, Ein Dorwand deucht' ihr, unerheblich, Graf Dieters mangelnd Segenswort. Warum wollt' er's ihm nicht gestehen? Und stieß er dort auf Widerspruch, War, seinen eignen Weg zu gehen, Er nicht als Ritter Manns genug? Wie? oder war dem hochgebornen Die Sischermaid doch zu gering? Bestimmt' er der für ihn Erkornen Der beiden Däter seinen Ring? Doch was, so mußte sie sich fragen, hatt' er mit ihr im Sinn dabei? Sollt' er es nur zu denken wagen, Sie sei ihm gut zur Tändelei? Auch ihre Ahnen waren Grafen, War auch der edle Stamm dahin, Wer durfte mit Verachtung strafen Curlei, Rheinkönigs Enkelin?! Drum stand sie mit gehobnem Mute Wie eine Herrin vor ihm da,

Die, ebenbürtig seinem Blute, Ihr Recht in seiner Liebe sah.

"Nun ist bald Cehnstag auf dem Schlosse," Sprach Curlei, "dann bin ich's vielleicht, Die deiner Mutter vor dem Trosse Das Blumensträußchen überreicht. Ich will mir alle Mühe geben, Ihr zu gefalln, und bist du dort —" "Der Mühe will ich dich entheben," Siel ihr Cothar sogleich ins Wort, "Sie kennt dich, sprach zu deinem Preise Schon viel, eh ich dich selbst erblick, Doch mußt du in der Gäste Kreise Dorsichtig handeln und geschickt." Der hocherfreuten war's entgangen, Daß, wie sie auf den Cehnstag wies, Lothar gedrückt schien und befangen Und dies Gespräch schnell fallen ließ. Er schlug ihr vor, am nächsten Morgen Mit ihm auf seine Burg zu gehn Und sich, wo künftig sie geborgen, Das Nest dort oben anzusehn. Sie wünscht' es lange, voll Vertrauen Stieg sie mit ihm hinan zur Kat Und ward nicht satt, hinab zu schauen Ins Tal von einem freien Plaz. Grad gegenüber tief am Rheine Lag Santt Goar, das Elternhaus, Der Garten, und im Sonnenscheine Wie lieb und freundlich sah es aus! Und seitwärts auf des hügels Rücken Schloß Rheinfels, mächtig von Gestalt, Mit Palas, Türmen, Tor und Brücken Weit ausgedehnt und hoch umwallt.

Und auf dem Strome windgetrieben Die Segel — ach! sie stand und stand Und war' am liebsten gleich geblieben hier oben an des Grafen hand. Die Burg von außen und von innen, Gemächer, hallen und den Saal, Besah sie dann bis zu den Zinnen Und sah sich selbst nach Wunsch und Wahl Schon schalten hier in diesen Räumen Doll hoher Pracht, voll Schmuck und Zier Und dachte sich: wie will ich träumen Im bunt verglasten Erker hier! Wie will von dieser Bank ich lenken Den Blick, wenn er zu Tale schwebt, hinüber und der Zeit gedenken, Die ich im hüttchen dort verlebt! —

Zulezt betrat sie im Geleite Cothars ein Zimmer, hell und licht, Das hatte von der Giebelseite Stromauf den Lurlenberg in Sicht. Großartig, malerisch im Bilde Erhob sich mit dem scharfen Rand In ihrer ganzen höh' und Wilde Die ungeheure Selsenwand. Curlei am Senster stehend schaute hinüber ernst, gedankenvoll, Wie sich der Sels so truzig baute Und brausend ihn der Rhein umschwoll. Tief unten dort, da war die Klippe, Auf der Igorn in jener Nacht — Da fühlte sie des Freundes Lippe Auf ihrem Nacken sanft und sacht. Sie lehnte sich zurück im Schweben, Bog weit sich über, wiegte sich

In seinem Halt, ihm hingegeben, Und lächelte so wonniglich. Er sah der Augen Glanz und Schimmer, Zog ganz herum sie nach und nach Und flüsterte: "Curlei, dies Zimmer Ist unser künftig Schlafgemach. Oh wären wir erst hier vereinet! Der weiche Teppich dämpft und bricht Den lauten Schall, und mild bescheinet Uns dieser Ampel rotes Licht." Sie barg verschämt die heißen Wangen An seiner Schulter, und er hielt Sie lange schweigend so umfangen, Don einem Sonnenstrahl umspielt. Und sie, an seine Brust sich drängend In ihrer Sehnsucht Kraft und Glut, Berauscht an seinem Munde hängend, Erbebt' in tiefster Liebesflut. Sie wußte nichts von ihren Sinnen, Nicht was sie tat, nicht wo sie war, Als sollte sie ins Nichts zerrinnen; Doch plöglich fuhr sie auf, — "Cothar!!" Es klang, wie wenn's der Wahnsinn riefe, Sie riß sich los, — "hinweg! hinaus! hörst du das Donnern in der Tiefe? hörst du des Rheines wild Gebraus? Er schwillt, er steigt, die Wasser tosen Um beine Burg von Ort zu Ort; Ist's Wellenschaum? sind's Wasserrosen? Sind's Nixenarme dort und dort, Die mich umzingeln, nach mir greifen, Don deinem Herzen mich zu ziehn, Mich in den Grund hinabzuschleifen? Cothar! Cothar! ich soll dich fliehn;

Du bist dem Tod verfalln auf Erden, Der dich aus meinen Armen nimmt, Drum soll ich nicht bein eigen werden, Mir ist ein ander Los bestimmt!" Sie war ganz bleich, die Augen traten Mit grausig starrem Blick hervor, Die ausgestrecten hände baten: Rühr' mich nicht an! doch sie verlor -Nun fast den Halt, als sie gesprochen, Not tat's, daß er sie schnell umfing, Die wie in Ohnmacht, kraftgebrochen Gleich einer welten Blume hing. Dann sich erholend sprach sie wieder: "Derzeih, was du vernommen hast! Ich sab die Steile dort hernieder, Ein Schwindel hatte mich erfaßt; hier im Gemach ist dumpfe Schwüle, Und ich war fürchterlich erregt, — Ich liebe dich! — doch komm ins Kühle, Wo sich die freie Luft bewegt!" Sie ging hinaus, das Cor war offen, Sie schritt hindurch, blieb wieder stehn, Und sprach: "Caß nicht umsonst mich hoffen! Cebwohl, Cothar! auf Wiedersehn!" Ein Blick noch traf aus ihren Brauen So seltsam ihn, eh sie entschwand, Daß wieder er ein heimlich Grauen Dor ihrer Liebeshuld empfand.

### XI.

## Das Mäddenlehen.

Am Rheine blühen so viel Seste, Wie Beeren an der Traube sind, Zusammenbläst im Aeinsten Neste Aus jedem himmelsstrich der Wind Die Lustigen zur rechten Stunde, Wo eine Sahne weht am Mast, Und wo nicht allzuweit vom Spunde Noch Platz für einen durst'gen Gast. Die Alten haben's bald begriffen, Wo er dann hängt, der grüne Kranz, Und überall ist leicht gepfiffen Den Jungen zum erwünschten Tanz. Die ersten kommen früh am Tag, Die letzten mit dem Desperschlag, Und wann sie wieder gehen, hat noch kein Mensch gesehen. Ein Dörflein feiert seinen Heil'gen, Da müssen im Dreimeilentreis Die nächsten zehn sich dran beteil'gen Zu seinem größten Ruhm und Preis. Don jeder Gilde wird zum Mehren Des handwerks ein Patron verehrt, Und tun's die Schneider, so verehren Die Schuster mit, und umgekehrt.

Die Sastnacht treibt ihr tolles Wesen, Die Kirmeß bleibt so wenig aus Wie Armbrustschießen, Traubenlesen Und mancher frohe Kalandsschmaus. Da heißt es nur: zu trinten denke! Da geht mit Sang und Klang die Zeit, An jedem Sasse steht ein Schenke, Sür jeden Mund ein Krug bereit. Es könnte sehlen mal am Rhein An weißem oder rotem Wein, Doch niemals wirds gebrechen An einem Grund zum Zechen.

So gab es denn in Santt Goar Auch manchen Freudentag im Jahr; Doch einer war fast ohnegleichen In seiner Art, es ließ sich dort Sür blankes Geld so viel erreichen Wie kaum an einem andern Ort; Denn wessen Beutel straff und voll Don schweren thein'schen Gulden schwoll, Der konnte ohne weit zu laufen Sich hier ein hübsches Mädchen kaufen. Und das ging ganz in Ehren zu, Das Geld tam in des Rates Trub Aus Mitleid und Erbarmen 3um Besten nur der Armen. Es ward das Mädchenlehn genannt, Und also war's damit bewandt: Die Sitte wollt es, daß im Städtchen Sich die erwachsnen jungen Mädchen Auf einem Plat zusammenfanden Am Rhein, wo hohe Linden standen. Dort wurden sie von Rates wegen

Im Aufstrich für das Meistgebot, In barer Münze zu erlegen, Einzeln verkauft, und strafbedroht War jede, die sich dem nicht fügte, Dielleicht voll hochmut stritt und schwor, Daß ihr der Kaufpreis nicht genügte; Allein das tam fast niemals vor. Und welche von den Schönen allen Ein junger Mann sich hier erstand, Der mußt' es unbedingt gefallen, Daß sie ein Jahr sich ihm verband, Mit keinem ohne sein Verstatten Zu tanzen, als mit ihm allein, Als wär' er ihr bestimmt zum Gatten Und dürft' in Züchten um sie frei'n. Dor aller Augen war ein Kuß Des handels Siegel und Beschluß; Das Cos entschied die Reihe, Daß jeder Recht gedeihe.

Die Jungen waren und die Alten
Dersammelt nun am Lindenplatz,
Den lust'gen Aufstrich abzuhalten
Um einen jährlich neuen Schatz.
Die Menge wogte hin und wider,
Man neckte sich mit Schimpf und Scherz,
Und ach! gepreßt im engen Mieder
Schlug manch ein bangend Mädchenherz
Bestrebt war jede von den Schönen,
Dem von den jungen Bürgerssöhnen,
Dem sie am liebsten wär' zu eigen.
Im besten Lichte sich zu zeigen.
Still seufzend wußt' um ihr Geschick
Manch eine kaum sich zu gedulden,

Und deutlich winkte manch ein Blick, Nur nicht zu geizen mit den Gulden. "Hast Geld?" frug eine dann und wann, "Kriegst mich gewiß nicht billig heuer."

"Strengt euch nur mal ein wenig an! Die Blonden, sagt man, würden teuer."

"Gottlob! dich werd' ich heute los, Das Jahr ist um, wir dürfen scheiden!"

"Shön Dank! die Freude war nicht groß Mag deinen Trotz ein andrer leiden!" Und eine rief mit hellem Cachen: "Mich soll's doch wundern, ob dir's glückt, Den deinen wieder fest zu machen, Der dich halbtot in Armen drückt."

"Dielleicht mach' ich es so wie du Und steck' ihm, was ich habe, zu, Daß, wenn's mit seinem Geld nicht stimmt, Er meines mit zu hilfe nimmt."

So ging das Sticheln treuz und quer, Die Pfeile schwirrten hin und her. Auch mancher Junggeselle schaute Den andern an mit Eifersucht, Doch jeder hoffte und vertraute Auf seines eignen Beutels Wucht. Der Arme mußte ja dem Reichen, Wenn er sein Nebenbuhler war, Beim handel um die Liebste weichen, Dertröstet auf das nächste Jahr. Und manches hübsche Mädchen hätte Sich gern den Armeren erwählt, hätt's diesem bei Bewerb und Wette Nur nicht am Nötigsten gefehlt. Allein hier ging's ums bare Geld, Der Reichste war der größte Held,

Da half nicht herzensneigung, Nicht hald noch Ganstbezeigung.

Zur rechten Zeit begann der Spaß. Des Rats gewitzter Schreiber saß Sichtbar erhöht um ein paar Stufen An einem Tisch, da traten dann, Mit Los und Namen aufgerufen, Die Mädchen nach der Reih heran, Daß jedes von der Käufer Schar Ringsum bequem zu sehen war. Nun war der Aufstrich flott im Gange, Doch unterschiedlich war der Preis, Bald ging es raich, bald mährt es lange, Je nach der Bieter größerm Kreis. Die hübschen wurden hoch getrieben, Micht hübsche gingen billig fort, Der hammer fiel, und aufgeschrieben Ward es vom Schreiber Wort für Wort. Doch manche fand auch ein gediegen Namhaft Gebot mit Recht und Sug, Die ihren wahren Wert verschwiegen Im Herzen statt im Antlik trug. Die eine kam zu ihrem Glücke An den just, den sie sich ersehnt, Die andre schalt des Schichals Tücke Und hätte gern sich aufgelehnt. Doch ob mit Luft, ob mit Derdruß, Sie gab dem Käufer seinen Kuß Und mußte nun im ganzen Ein Jahr lang mit ihm tanzen.

Luclei war mandymal schon versteigert Wie jedes andre Mädchen auch Und hatte niemals sich geweigert,

Zu tun, was Sitte war und Brauch. Doch diesmal tam's ihr ungelegen; Mit Unlust, die sie tief empfand, Sah ihrem Schickal sie entgegen, Daß sie ein Sischerssohn erstand, Wenn Er nicht noch herüber käme, Der ihres Herzens Lehensherr, Und sie als höchster Bieter nähme Aus diesem hin- und hergezerr. Sie hofft' es, hochmutsvoll gelüftet, Und hätte vor der ganzen Schar Sich gar zu gern damit gebrüstet, Daß Graf Lothar ihr Käufer war. Sie wußt' es wohl, in der Gemeinde War ihr die Freundschaft dünn gesiebt, Sie hatte Neider, hatte Seinde, Ward mehr gemieden, als geliebt. Jedoch ein Dutend Freier stritten Sich immer noch um ihre huld, Indem sie ihre hoffahrt litten Mit unerschöpflicher Geduld. Die warteten jest nur darauf, Daß Lurlei fäme zum Derfauf, Denn jeder wollt' im Cehen Meistbietend sie erstehen. Sie aber blickte unverwandt Zum Ufer hin und auf den Rhein, Ob micht der Liebste stieg' ans Land, Ihr Helfer in der Not zu sein. Doch wie sie auch sich sehnt' und bangte, Er nahte nicht, die Zeit verstrich, Der flehentlich von ihr Derlangte Ließ sie an diesem Tag im Stich. So mertte sie es selber taum,

Daß dort, gelehnt an einen Baum, Ein Fremder stand, der ernst und stumm, Nicht achtend auf den Lärm herum, Zu ihr nur schaute immerdar, Als riet' er, was in ihr sich regte, Und weil auch ihre Schönheit gar Dielleicht sein männlich Herz bewegte. Er war gewachsen nach der Schnur, Don hoher, kräftiger Statur, Gehüllt in schlichte Jägertracht, Doch seiner dunklen Augen Macht Und etwas Kühnes im Gesicht Ließ den Betrachter bald erkennen, Ein Knecht und Frönling war er nicht, Wußt' ihn auch niemand hier zu nennen. Er trug ein langes Schwert zur Linken, Die Gogel über haupt und hals Und sprach, als man ihn frug beim Trinken, Er wär' ein Jäger aus Kurpfalz. Man hatt' ihn gestern schon gesehen, Wie er am Rhein hin einsam strich, Und ließ ihn kein Derhör bestehen, Auf welchen Wildes Spur er schlich.

Ein neues Cos, und — "Curlei!" rief Der Schreiber laut; Gerede lief Don Mund zu Mund: "Nun passet auf! Die triegt das höchstgebot im Kauf, — "Das Doppelte wie unsereine, — "Ist ja die Schönste auch am Rheine! — "Und dünkt in ihrem Übermut Sür jeden Käuser sich zu gut, — "Da müssen zwei zusammenlegen, Sich in sie teilen Tag um Tag —

"Und beiden brächt es keinen Segen, Weil sie mit keinem tanzen mag, — "Doch an den Kuß muß sie nun glauben — "Sie gibt ihn nicht, — "man muß ihn rauben." Wie alle Hoffnung sie verlor, Schritt Curlei zu den Tisch empor, Und alles schwieg, als ob ihr Wille Allein erzwänge tiefe Stille. Der Schreiber sprach: "Wer bietet an?" .Zehn Gulden!" scholl es aus dem Kreise, Doch schüchtern klang es nur und leise; "Zwölf! dreizehn!" riefen andre dann, So daß es munter vorwärts ging. Ein Freier nach dem andern fing Zu bieten an, die Zahlen stiegen Stets höher noch, der Kampf ward heiß, Es mochte keiner unterliegen, Und jeder wagte Preis auf Preis. Doch als sie über dreißig kamen, Da boten ihrer nur noch zwei, Und diese beiden letzten nahmen Sich auch schon volle Zeit dabei. Um Curleis stolze Lippen schwebte Ein Lächeln voller Spott und Hohn, Bis ihre hoffnung sich belebte Bei einer trauten Stimme Con, Die plöglich aus der Menge drang, Zur Rettung ihr entgegen sprang. Als Zacharias Ohnesorge Bei Robert Herpels Steigern schwieg, Weil leider, ohne daß er borge, Der Satz sein haben überstieg, Und nun der Schreiber, Roberts Zahl Ausrufend schon zum zweiten Mal,

Den hammer hob an Tisches Kante, — Da bot, der Curlei Schwester nannte, Bot Heinrich über. Alles staunte. "Der Bruder ist's! der Bruder?" raunte Es rings, "das ist doch unerhört! Dann hat sie selber ihn betört, hat ihn, wer weiß womit, bestimmt, Daß er sie und kein andrer nimmt." Auch Robert ward es schwül und schwer; Er bot darüber, Heinrich mehr, Robert noch eins, doch Heinrich auch, — Man hört' im Kreise keinen Hauch — Robert bot vierzig! Streich auf Streich Rief Heinrich einundvierzig! gleich. Da blieb es still, da gab den Kauf Robert in bösem Ärger auf. Doch Curlei ward es dabei leicht, Auch ohne Grafen war's erreicht; heinrich in liebevollem Sinn Gab sein Erspartes für sie hin, Sie von dem Zwange zu befrei'n, Tanzliebchen wider Willn zu sein. Da war sie schnell mit ihm versöhnt, Aus ihrem herzen war verpönt Mit einem Schlag der Groll auf ihn, Und alles war ihm nun verziehn. Jest ward es ihr auch endlich klar, Daß doch er ohne Liebste war. Auf keine sonst hatt' er geboten, Bis ihr Verlegenheiten drohten; An ihr nur hielt er fest, der Treue, Und nun empfand sie selber Reue, Wie bös sie ihm aus Eifersucht Begegnet in der Angelbucht.

Sie mielt ühm ünnig freundlich zu, Als spräche sie: du Lieber, du! Die will ich ohne Schranken Dir sür dein Opfer danken!

Dody als non seines Sitzes Stufen Zum ersten und zum zweiten jetzt Der Schreiber das Gebot gerufen Und schon den hammer angesett, Da kam es von den Linden tönend: "hier fünfzig Gulden für die Maid!" Wer sprach's? wer rief's? wer bot es höhnend? Der Stemde war's im Jägerkleid. Nun trat er näher, sprach und lachte: \_Sünfziq zum ersten! Niemand mehr?" Und als es niemand böher brachte, \_Schlagt zu! und gebt das Mädel her!" Zunächst empfing ihn dumpfes Schweigen, Weil sich verwundernd jeder sann: Wer ist, dem so viel Geld zu eigen, Der übermüt'ge Jägersmann? Den heimschen stieg es in die Krone: "Was? einem Sremden nachzustehn? Michts da! nur einem Bürgerssohne Kommt zu die Schönst' im Mädchenlehn! Ins Burschband mit dem Dogelfreien! Ein Sremder hat hier kein Gebot!" Unbandig Toben ward und Schreien, Der Weidmann wurde schwer bedroht. Doch er blieb ruhig, ließ sie rasen, Sah steif sie an, hielt hoch das Haupt Und sprach, als sich der Sturm verblasen Und man zu reden ihm erlaubt: "Ich rat' euch nicht, das Recht zu beugen, Ihr hättet sonst gebrochen Schwert,

Denn gegen euch einst könnt' ich zeugen, Wenn eure Stadt ihr Recht begehrt. Wer Käufer ist, ob hier geboren, Ob kommend mit zerrissnem Schuh, Sein Meistgebot bleibt unbeschoren; -Dudmäus'ger Schreiber, schlage zu!" Die Stimme klang gebietrisch, mächtig, Und herrisch war des Blides Glut; Sie wurden fügsam und bedächtig, Ihr Widerspruch verlor den Mut. Der Schreiber ließ sich mehr nicht bitten, Der hammer fiel, dem Fremden galt's: "Sünfzig zum ersten, — zweiten, — dritten! Curlei dem Jäger aus Kurpfal3!" Und Curlei kam die Stufen nieder, Im Angesichte flammend Rot, — "herr, lagt mich meinem Bruder wieder, Der einundvierzig für mich bot!" "Nein!" riefen nun die schnell Geeinten, "Jetzt geht das Schickal seinen Gang!" Sie wollten nicht, daß, wie sie meinten, Die List mit heinrich ihr gelang. Caut auf jedoch der Jäger lachte: "Dein Bruder? hätt' ich das gewußt! Ein gut Gebot, das ich da machte Dafür, daß du mich tüssen mußt! Jest hilft es nichts; komm her, du Holde! Ich zahle für dich blank und bar In klingend neugeprägtem Golde, So glänzend wie dein üppig Haar. Gib mir den Kuß getrost und heiter, Damit du deine Pflicht erfüllst, Dann scheiden wir, ich ziehe weiter, Magst kosen dann, mit wem du willst!

Und sehn wir uns in spätern Tagen, Wirst einen Tanz du sicher nicht Dem Jäger aus Kurpfalz versagen Bei Sonnen- oder Kerzenlicht." Goldgulden auf dem Tische flangen, Rot blühte Curleis Wangenrund, Der Jäger hielt sie sest umfangen Und tüßte heiß sie auf den Mund. Und als er dann zu gehn sich schäte, Grüßt' er mit Freundlichkeit die Schar Und schritt dahin, und es erblickte Ihn niemand mehr in Santt Goar.

Ju Ende ging das Mädchenlehn, Wie's jährlich pflegte zu geschehn, Jedwede kam zu einem Schahe, Leer ward's allmählich auf dem Plake, Und froh mit heinrich hand in hand Auch Lurlei aus der Menge schwand. Ihr war es wunderlich zumut, Nie, deucht' ihr, war sie ihm so gut; Ihm blieben samt den Gulden. Der Schwester Lieb' und hulden.

### XII.

## Der Cehnstag.

Graf Dieter Katzenellenbogen Saß auf der größten Burg am Rhein, Und seiner Grafschaft Grenzen zogen Sich weit herum ins Cand hinein. Streng hielt er die von ihm Belehnten Als Zwing- und Schirmherr unter Bann, Rheinzölle hatt' er, Zins und Zehnten Don Bauer und von Rittersmann. Auf Rheinfels mußten sie erscheinen, Ein jeder an bestimmtem Tag, Mit ihren Gülten, großen, kleinen, Nach Pflichtgebot und Cehnsvertrag. Sie hatten Korn und Wein zu bringen Und Dieh und Sische, huhn und Ei, Auch hausgerät und Eisenklingen Und seltner Dinge mancherlei; Auf vierbespanntem Ochsenwagen Zaunköniglein an seidnem Band, Maikäfer und, im Kampf zu tragen, Zwei harnischandschuh' linker hand. Gewöhnlich ward der Tag zum Seste Mit seiner Wirte würd'gem Glanz, Geladen wurden edle Gäste Zu frohem Spiel, zu Schmaus und Tanz. Die Bürger Sankt Goars entsandten,

Sich ihrer Dienstbarkeit bewußt, Zum Lehnsherrn ihre Amtsverwandten An einem Sonntag im August. Ein Meister trug aus jeder Gilde, Die Brust behängt als ihr Genoß Mit seines handwerks Wappenschilde, Die Gaben seiner Zunft aufs Schloß. Der Bürgermeister aber führte Den Hofeszug, und üblich war's, Daß man auch eine Jungfrau kürte, Um Namens aller Frau'n Goars Als ihrer huld'gung sichtlich Zeichen Der Gräfin einen Blumenstrauß Mit einem Sprüchlein darzureichen Aus eignem herzen frisch heraus. So oft die Wahl auf sie gefallen, War sie von Curlei abgelehnt, Doch diesmal ward sie unter allen Am meisten von ihr selbst ersehnt. Ihr schien der eine Tag im Jahre Wie keiner dazu angetan, Sich dem erlauchten Elternpaare Cothars auf hohem Schloß zu nahn. Sie hoffte, daß beim Niedersteigen Sie Braut des Grafensohnes hieß, Wenn überhaupt dann nach dem Reigen Die Gräfin sie noch von sich ließ. Es ward gestillt auch ihr Verlangen, Sie ward erwählt und Peter auch, Den größten Lachs, den man gefangen, Dem herrn zu zolln nach Pflicht und Brauch.

Der Lehnstag kam, und Lurlei schickte Sich festlich an, trug ein Gewand,

l

Daß Dantmod, als sie es erblicte, In fragender Derwundrung stand. War von lavendelblauer Seide, Mit Gold durchwirft und wohl vereint Sleischfarbig hellem Unterkleide, Gestickt die Borten und besteint. Es hob den Wuchs, umschloß die Glieder In schönen Linien rund und knapp, Sloß reich umgürtet, schillernd nieder, Die Armel hingen tief herab. "Dom Grafen hab' ich es bekommen," Sprach sie zu Dankmod kurz heraus, "Großmutter hat es angenommen, Du warst gerade nicht zu haus." "Don Graf Cothar?" frug Dankmod weiter, "Und was gabst du ihm dafür hin?"

"Den Dank, den wohl ich dem Bereiter So großer Freude schuldig bin."

"Curlei, was soll ich davon denken? Denn Ritter, die aus vollen Trubn Staatskleider einem Mädchen schenken, Die wissen auch, wofür sie's tun," Sprach Dankmod sorgenvoll und wandte, Derdacht im Herzen, sich hinaus Zu Peter, dem sie scheu bekannte, Was sie befürchte für ihr Haus. Curlei begriff, in welche Cage Sie das Geschenk Lothars gebracht, Und welchen Vorwurf mit der Frage Mißdeutend Dankmod ihr gemacht. Lothar war schuld! ein kurz Erklären hätt' allen Argwohn weggefegt, Den mußte jett ihr Schweigen nähren, Das ihr der Zaudrer auferlegt!

Doch zu sich selber sprach sie lachend: "habt nur Geduld! Der Tag vergeht Nicht ohne daß ihr Augen machend Des Rätsels beste Lösung seht!"

Den Bürgermeister an der Spike, Zur Linken Lurlei mit dem Strauß, Ging nun zum hohen Grafensitze Der Zug aus Santt Goar hinaus, Und gaffend wogte durch die Gassen Neugierig Volt, der Meister Schar An sich vorüber ziehn zu lassen, Wie's sich begab von Jahr zu Jahr. Und alle saben mit Erstaunen Auf Curleis köstliches Gewand, Daß, wie sie kam, ringsum ein Raunen Und Reden über sie entstand. Die einen rühmten, schier betroffen, Des Mädchens Schönheit in dem Kleid, Die andern doch verrieten offen Darüber Eifersucht und Neid. "Wie mochte dazu sie gelangen? — "Wie sie sich bläht! — hochnäsig Ding! — "Will einen Junker wohl sich fangen? — "Wenn sie nur keiner damit fing!" So zischelt' es auf beiden Seiten; Curlei trug lächelnd ihr Geschick Und hatt' in ihrem stolzen Schreiten Sür all die Neider keinen Blick. Der Zug erstieg in kurzer Dauer Den Weg bergan zum Schloß und stand Geordnet vor der Außenmauer, Wo er das Tor geschlossen fand. Doch Peter schwang, um auszuholen, Hoch seinen großen Lachs empor,

Mit dessen Schwanz er auf die Bohlen Drei starke Schläge tat ans Tor.
Die Art, den Einlaß zu begehren Am Lehnstag, früher Zeit entstammt, Der Gilden ältester zu Ehren,
War ihres Meisters Recht und Amt.
Nach Frag' und Antwort klang der Riegel,
Die Slügel wurden aufgetan,
Und mit Derlaub nach Brief und Siegel
Vollführte sich des Zuges Nah'n.
Auf Brücken und durch Innentore,
Durch Wälle, höfe zum Portal,
Treppauf dann und durch Korridore
Ging's in den großen Rittersaal.

hier waren herren schon und Damen Don ritterlichem Stand zu Gast, Als feierlich die Bürger kamen Mit ihrer Gift und Gaben Cast. Sie schlossen sich zu halbem Kreise Curlei inmitten, nah der Tür, Und der Wohledle und Wohlweise, Der Bürgermeister trat herfür Und sprach, wie er es oft erprobte An dieser Stelle, schlant und glatt; Graf Dieter dankte und gelobte Gern Schutz und Schirm der treuen Stadt Ein herr war's, dem der Jahre Sülle Nur leicht auf Haupt und Schultern lag, Und dem ein unbeugsamer Wille Aus vornehm ernsten Zügen sprach. Er drückte Mefried Beiderlinden Sür seine Rede warm die Hand Und frug nach Handwerk und Befinden

Manch einen an des Saales Wand.
Die Gülten nahm der Burgvogt alle, herr hund von Saulheim, in Empfang Und legte sie dem Seneschalle Auf Tafeln vor im Bogengang.
Die Meister wurden auf das beste Bewirtet dann mit Wed und Wein, Und freundlich ließen auch die Gäste Sich ins Gespräch mit ihnen ein.
Cothar nur hielt sich ihnen ferne, Kam nicht erfreut auf Curlei zu; Sie sah, er schaut' in andre Sterne, Und sah's auf Kosten ihrer Ruh.

Beim Aufmarsch schon der Abgesandten Bemerkte man, daß sich sofort Don jung und alt die Blicke wandten Nach jener schönen Jungfrau dort Mit den goldglänzend blonden Haaren, Die heut den Strauß in händen trug, Und jeder suchte zu erfahren, Wer sie wohl sei, und forscht' und frug. Jekt ward umringt sie von den Jungen, Und mancher sagt' ihr ins Gesicht, Daß ihre Schönheit ihn bezwungen; Mur einer, einer nahte nicht. Sie schritt zur Gräfin nun; im Gange Schlug ihr jedoch das Herz so laut, Daß hilfesuchend erst und bange Sie nach Cothar sich umgeschaut. Den aber fesselte noch immer Dasselbe Fräulein fort und fort, Das mit verklärtem Augenschimmer Andächtig lauschte seinem Wort.

Sich tief vor Gräfin Agnes neigend Besann sich Lurlei ihrer Pflicht Erregung und Derwirrung zeigend Und sagt' ihr Sprücklein kurz und schlicht:

Frau'n und Mädchen von Santt Goar Bringen Euch dienstlich Grüße dar, Wünschen von Herzen treu ergeben Euch Gesundheit und langes Leben Und erslehn des himmels Segen Aller Zeiten, aller Wegen Eurem gnadenreichen Haus; Des zum Zeichen nehmt den Strauß! Und er sei in Eurer hand hohen Glückes Unterpfand, Das in Euren hulden wintt Der, die Euch zu Süßen sinkt!"

Der letzte Satz verklang so leise, Daß ihn die Gräfin kaum verstand, Die schnell in ihrer güt'gen Weise Die Knie'nde aufhob an der Hand. Sie sprach, nachdem sie angenommen Den bandgeschmückten Blumenstrauß: "Dant, liebe Curlei! sei willtommen! Und oh! wie herrlich siehst du aus! Gold im Gelock und Gold im Kleide, — Bist du vielleicht ein Seenkind? Gab zauberkräftig dir die Seide Ein Elfe, der dir wohlgesinnt?" Curlei, die ahnungslosen Fragen Sich günstig deutend und darob Erschrocken doch, fand nichts zu sagen Auf ihres Aussehns schmeichelnd Cob.

Jetzt winkend zu den Gästen blickte Die Gräfin, aber als sie sab, Daß die's nicht merkte, der sie nickte, Rief sie hinüber: "Gisela!" In Curlei wollte schier erlahmen herzschlag und alle Lebensspur, Als ob ein Blitz mit diesem Namen Aus heiterm himmel mederfuhr. Sie hier im Schloß!? — und alles drehte Sich wohl um sie? — doch welche war's? Da kam sie — ha! — dieselbe, stete, Die Unzertrennliche Cothars! Ein lieblich Mädchen, braun von Haare, Schlank und von feiner Züge Schnitt, Mit einem samtnen Augenpaare Und langen, dunklen Wimpern, schritt Auf Curlei zu mit raschem Suße In einem schwebend leichten Gang Und bot mit anmutvollem Gruße Die Hand ihr freundlich zum Empfang. Curlei, in feindlich dunklem Triebe, Reicht' ihre kaum; die Herrin sah's Und sprach: "'s ist Gräfin Schönburg, liebe! Die ich zu nennen dir vergaß. Sieh, Gisela, dies Sischermädchen!" Suhr sie dann fort, "es heißt gemein, Daß sie die Schönste sei im Städtchen, Ach nein! die Schönst' am ganzen Rhein. Ich glaub's; hast du im Röm'schen Reiche Schon jemals solch ein haar gesehn?" Dabei ließ sie die Hand, die weiche, Durch Curleis goldne Wellen gehn. "Sräulein, die Gräfin liebt zu scherzen, So sehn nicht Sischermädchen aus,"

Sprach Gisela mit frohem Herzen, "Auf welcher Burg seid Ihr zu haus?" "Da hast du's, Curlei!" fiel mit Cachen Die Gräfin Agnes wieder ein, "Wahr ist's, daß Kleider Leute machen, Schaust wirklich wie ein Burgfräulein!" Curlei war zweifelnd und verlegen, Ob ihr denn hier ein Spott geschah, Und konnte doch des Irrtums wegen Nicht böse sein auf Gisela. Sie kämpfte, ob sie's sagen sollte, Jett, hier, mit freiem, stolzem Mut, Daß auch in ihren Abern rollte halb Grafen= und halb Königsblut. Allein ein bitterer Gedanke Suhr augenblicks ihr durch den Sinn Und stellte sich als feste Schranke Dor die Entdeckung warnend hin: Dann mußte sie die Mutter nennen Und was ihr diese offenbart Don ihrer Herkunft und bekennen, Daß sie nur halb von Menschenart. Und dies Geheimnis, hier enthüllet, hätt' all' im Saale, die's gehört, Mit Grau'n vorm Nixenkind erfüllet Und jede Hoffnung ihr zerstört. Da fühlte sie zum ersten Male Den Schatten, der am hellen Tag Wie grauer Nebelduft im Tale Spukhaft auf ihrem Leben lag. Es stand gleich einem mildumflossnen, Süßsanften Deilchen Gisela Dor ihr, der üppig aufgeschlossnen, Doch dornumstarrten Rose, da.

Der dunkelblauen Augen Scheinen Sah froh und freundlich in die Welt, Und in der Brust der Jugendreinen War alles flar und glückerhellt. Sie aber, schuldlos auch, umstricte Das Schickal mit geheimem Leid, Und wie auf Gisela sie blickte, Wuchs ihr im Herzen Haß und Neid. Doch Antwort gab sie auf die Frage, Auf welcher Burg sie denn zu haus: "Ihr irrt; aufwuchs ich wie im Hage Die frischen Blumen hier im Strauß In eines Sischers Haus und Garten, In Berg und Tal und Waldesgrün, Und wie die Blumen darauf warten, So freut auch mich des Frühlings Blühn."

Jest nahte sich dem kleinen Kreise Langsam und zögernd Graf Lothar Und grüßte ritterlicherweise Lurlei, die tief errötet war. Er schwieg jedoch zu Boden sehend, Weil er, der sonst so weltgewandt, Wie unter einem Drucke stehend Nicht gleich die rechten Worte fand. "Du kennst die Perle unsrer Sassen?" Srug Gräfin Agnes ihren Sohn. "Ja," sprach er lächelnd und gelassen, "Mich dünket fast, ich sah sie schon."

"Dich dünket fast? mich will bedünken, Wer sie ein einzig Mal gesehn, Dem kann ihr Bild niemals versinken, Nie ganz aus dem Gedächtnis gehn. Man sagt von ihr, sie könnte singen Mit einer zaubrischen Gewalt,

Daß Dögel lauschen, Sische springen Und Menschen staunen, wenn's erschallt." "Kein Zweifel," sprach er glatt und fließend, "Daß schön auch singt so schöner Mund! Man hat mit Aug' und Ohr genießend Dann zur Bewundrung doppelt Grund. Man sagt auch, daß sie mit Gesange Schon weidlich manchen Mann betört, Den sie nach so getanem Sange Doch nicht in Gnad' und Gunst erhört." Bei diesem angestimmten Cone Sah Curlei groß und fremd ihn an, Doch als sie zum verdienten Cohne Beinah die Antwort schon begann, Macht' ihr Lothar geschwind ein Zeichen, Zu schweigen, bat mit leisem Wort Das Fräulein, ihm die Hand zu reichen, Und führte Gis'la mit sich fort. Curlei war vor den Kopf geschlagen, Im innersten Gefühl empört Und mußte wie betäubt sich fragen, Ob sie denn wirklich recht gehört. War das Cothar, der so gesprochen, Wegwerfend, frankend, obenhin, Ihr hoffnungsglühend Herz durchstochen Mit fadem Wort und schnödem Sinn? Im Walde konnt' er sich nicht trennen Don ihr, da hielt ihn jedes haar, Und hier, hier wollt' er sie nicht kennen, Derleugnete sie ganz und gar? Und ging mit Gisela von hinnen In flüsternder Dertraulichkeit —? Doch länger drüber nachzusinnen Ließ Gräfin Agnes ihr nicht Zeit.

Sie sprach zu ihr: "Lurlei, o singe Uns hier ein Lied nach freier Kür Und fordre selber als Gedinge Dir jeden Preis und Cohn dafür!" Curlei durchfuhr's: — der Eltern Segen! Wenn sie sich dafür schnell entschied! Gelegenheit kam ihr entgegen, — Die Grafenkrone für ein Lied! Allein nach dem, was vorgegangen, War's denn Cothar noch drum zu tun, Der Eltern Segen zu erlangen Zum Bund mit ihr? Und wenn auch nun, Würd' ihr das Wunder jetzt gelingen? Und wär's dem Liebsten recht gemacht? Doch um geringern Preis zu singen, Mit einem Spielmannslohn bedacht, Niemals! Sie schlug die Wimpern meder Und bat: "Erlaßt mir's, hohe Frau! Denn mir versagen Ton und Lieder Dor so viel strenger Augen Schau." Graf Dieter aber, der's vernommen, Sprach mild: "Oh quäle Curlei nicht; Dazu ist sie nicht hergekommen, Das ist nicht ihre Cehenspflicht. hast recht, du schöne Maid, zum Singen Gehört des Herzens freie Lust, Was kämpfen will und Sieg erringen, Das kommt von selber aus der Brust." Was kämpfen will? — sie wollte kämpfen, Und der Geliebte war der Preis! Darum des herzens Wünsche dämpfen, Weil man das Zauberwort nicht weiß?! Kampf! — nun erst recht! sie wollt' es wagen, Dielleicht im Sange lag der Sieg

Im Liede konnte sie es sagen,
Was ringend ihre Brust verschwieg.
"Herr Graf, Frau Gräsin," sprach sie plötslich
Mit mutiger Entschlossenheit,
"Wenn's Euch genehm ist und ergötslich,
Bin ich zu einem Lied bereit!"
Sie dankten ihr, Graf Dieter führte
Sie selber zum Hochsitz an der Wand,
Und stolz, als ob ihr's so gebührte,
Schritt sie dahin an seiner Hand.
Derwundert sahen all' im Saale
Nun zu der Herrlichen hinan,
Und stille ward's mit einem Male,
Als Curlei ihren Sang begann.

Es pirscht' im Sorst alleine ein junger Jägersmann, Am Born auf moos'gem Steine traf er ein Mägdlein an. Gleich saß er bei ihr nieder, gleich nahm er sie in Arm, Sie litt's und küht' ihn wieder mit Lippen, rot und warm.

"Du sollst die Krone tragen, du bist die Schönst' im Cand, Sollst mit mir reiten und jagen, sollst haben köstlich Gewand. Caut will ich für dich zeugen, du meines Lebens Stern! Es solln vor dir sich beugen die Ritter und die Herrn."

"Daß Gott! ach hab' Erbarmen, du reicher Königssohn! Und treibe mit mir Armen nicht eitel Spott und Hohn. Wenn um sich seine Großen dein Dater stolz vereint, Werd' ich in Turm gestoßen, wo Sonn' und Mond nicht scheint."

"Nein, nein! du wirst alsbalde mein herzenstraut Gemahl, Ich hole dich aus dem Walde zum goldnen Hochzeitssaal. Ich schwör's beim fließenden Rheine, drin Well' auf Welle aebt.

Und bei dem höchsten Steine, der über der Tiefe steht!"

Es harrte nun in Bangen auf ihren Schatz die Maid, Es klopfte vor Verlangen ihr Herz in Lust und Leid. "Weh, wennsein Wort er bräche, nichtswürdig und verrucht! Ich träte hin und spräche: Verräter, sei verflucht!"

Doch was er ihr am Bronnen gelobt als ihr Genoß, Das hielt er treu gesonnen auf seiner Väter Schloß. Und als sie einst zum Rande des Wassers kamen hin, Da war er König im Cande, und sie war Königin.

> Hinreißend hatte sie gesungen Mit süßem Klang, mit voller Kraft, Und bald auch war der Ton durchdrungen Don tief verhaltner Leidenschaft. Als sie ihr wuchtig Lied beendet, Ging ein Gemurmel durch die Reih'n, Und lauter Beifall ward gespendet, Cothar nur stimmte nicht mit ein. Er nahte nicht, zog rasch besonnen Sie nicht zu seinen Eltern hin: hier ist die Maid vom Waldesbronnen Und meines Herzens Königin! Ach nein! sie hatt' umsonst gesungen; Der Stimme sehnsuchtsvoller Klang hatt' allen hier das herz bezwungen, Nur dem nicht, dessentwilln sie sang.

Graf Dieter trat ihr froh entgegen, Gleichgültig nahm sein Cob sie hin, Doch keines Argwohns leises Regen Kam ihm in seinen stolzen Sinn. Der Gräfin aber stieg mit Schmerzen Bei der gesungnen Mär Derlauf Aus ahnungsvollem Mutterherzen Die triftige Dermutung auf, Daß Curleis Lied nicht bloße Märe,

Und daß die Maid am Waldesborn Dielleicht die Sängrin selber wäre, Die in betrogner Hoffnung Zorn Dem Königssohn — ach! ihrem Sohne, Auf den allein ihr Sang gezielt, Das Lied von der verheißnen Krone Als Spiegel vor die Seele hielt. Auffallend war Lothars Benehmen Dorher bei Curlei dort im Saal, Kaum wollt' er sich dazu bequemen, Sie zu erkennen; aschefahl Stand er nun da, herüber schielend Derstörten Blicks, in Angst und Groll Erregt an seinem Dolche spielend, Die Lippe nagend unruhvoll. Wie? hatt' er ihr die Ch' versprochen? War er's, der ihr das Kleid geschenkt, Ihr Treu geschworen, dann gebrochen, Unendlich Leid ins Herz gesenkt? So sorgte sie; denn niemals söhnte Sie sich mit einem Treubruch aus, Allein ein Sischermädchen krönte Kein Bischof doch im Grafenhaus. Sie ging zu Curlei, ihr zu danken; Mit schwer beklommenem Gefühl hielt sie sich in gemessnen Schranken, Ihr Cob war karg, ihr Dank war kühl. Doch als sie ihr den Rücken wandte Und Curlei tief betroffen stand, Kam, als ob sie ein Engel sandte, Gis'la, ein Kelchglas in der Hand. "Heil, Lurlei, Eurem schönen Singen!" Begann sie lächelnd, freundlich schlicht, "Mir wollte schier das Herz zerspringen,

Dor Weh, vor Lust, — ich weiß es nicht Kommt, nett die liederfrohen Lippen! herzlich tredenz' ich Euch den Trank, Und grüßlich will ich daran nippen, So wohl Euch, liebe! Heil und Dank!" Die Augen strahlten ihr so innig, Die Lippen lächelten so hold, Sie bot so anmutvoll und sinnig Des edlen Weines flüssig Gold, Daß Lurlei es im Herzen spürte Und niederkämpfend ihren Gram, Weil Gis'las Liebesgruß sie rührte, Das volle Kelchglas dankend nahm. Derweil sie trank, sprach jene leise: "Und wift Ihr, was aus Eurem Sang Vor allem mir mit Wort und Weise Am tiefsten in die Seele drang? Das war das Cos der Maid am Bronnen; Ich sah und hörte sie so flar Und fühlte mit ihr Weh und Wonnen Ganz so, als ob ich's selber war. Als käm' ich aus dem Wald gegangen hier auf das Schloß und vor den Thron, Der Eltern Segen zu empfangen Zum Bunde mit dem Königssohn." Das Glas in Eurleis Händen bebte, Und sie erschrak im Herzensgrund, Ein Zug von Schalkheit aber schwebte Um Gis'las roten Mädchenmund. "Ich könnt' Euch schon ein Wörtlein sagen," Sprach sie, im Antlitz helle Glut, "Macht Euer Lied zu frischem Wagen Dielleicht doch einem andern Mut. hört in geheim — "Nein, nein! nicht hören!" Rief angstvoll Curlei, "seht Euch vor! Was Königssöhne heimlich schwören, Ist nicht für Sischermädchens Ohr!" Die junge Gräfin schwieg, erschroden Dor Curleis Blid und raschem Wort, Da war die mit den blonden Coden Auch schon von ihrer Seite fort. Curlei, sich durch die Gäste windend, Sah sich noch um ein einzig Mal Und schlüpfte, bald den Ausgang findend, Still, ohne Abschied aus dem Saal. —

Am Schloß an einer scharfen Ece War eine ragende Bastei Und hier auf eine weite Strecke Der Blick stromauf, stromunter frei. Da vor ihm lag in großem Bogen Doll Herrlichkeit das breite Tal, Wie sich die grünen Berge zogen, Der Strom sich wand im Sonnenstrahl. Und dicht an felsgetragnen Zinnen War eine hohle Bank von Stein, Da saß in träumerischem Sinnen Curlei jett einsam und allein. Grausam enttäuscht von diesem Tage, Den sie ganz anders sich gedacht, Saß sie nun hier in stummer Klage, Derzweifelnd an der Liebe Macht. Sie hatte hoch sich aufgeschwungen, Sich Schlösser in die Luft gebaut Und noch dem Lied, das sie gesungen, Diel andre Wirtung zugetraut. Nun aber hatte mit dem Sange Der andern Hoffnung sie geweckt,

Die ihr aus eignem herzensdrange Die Liebe zu Lothar entdeckt. Wird, treu dem Schwur, er widerstehen Der Eltern Willen, der die Braut Ihm ausgewählt, wenn er gesehen, Daß Gisela auf ihn vertraut? Noch hoffte sie's; er hatt' ein Zeichen, heut noch zu schweigen, ihr gemacht, hielt vor den Gästen wohl, den reichen, Die Werbung übel angebracht. Sie war ein Sischermädchen eben Cros ihrem prächtigen Gewand Und durfte nie den Schleier heben Don ihres Wesens wahrem Stand. Das war es, was sie niederdrückte, Der Fluch, daß halb sie Nize war Und nichts den Abgrund überbrückte, Als ihre Liebe zu Lothar. Ward sie sein Weib, so floß ihr Leben Dabin auf menschlich freier Bahn, Dann konnte sie die Slügel heben Dom Wasser auf gleich einem Schwan. Dann konnte sie das Glück ergreifen, Und ihres Ursprungs dunklen Zwang Wie eine Sischhaut von sich streifen, Daß ihn Vergessenheit verschlang. Sie bog das Knie herab zur Erde, — "Derlassen sein muß schrecklich sein, Wenn aber ich verlassen werde, Ist's mehr als Tod und höllenpein. Cothar halt' aus! nimm mich zum Weibe," Sprach sie mit zuckendem Gesicht, "Daß ich nicht ewig Nize bleibe! Cothar! Cothar, verlaß mich nicht!"

### XIII.

# Am Königsstuhl zu Rhense.

Zu Cahnstein war in der Kapelle Der faule Wenzel abgesetzt, Weil an des Reiches höchster Stelle Er jede Herrscherpflicht verlett. Und rufend ging in die vier Winde Dom Königsstuhl Drommetenschall: Kurfürsten ihr, herbei geschwinde Zur Wahl mit Lehnsmann und Dasall, Des Amtes feierlich zu walten hier unterm freien himmelszelt, Zu küren für des Purpurs Salten Nun einen neuen Herrn der Welt! Es stellten sich die Erzbischöfe Don Mainz, von Köln, von Trier ein, Es ließen ihre Sürstenhöfe In heidelberg Pfalzgraf am Rhein, In Nürnberg Friederich von Zollern, Der Burggraf, und vom Sachsenhaus Stieß Herzog Rudolf zu den Grollern, Der Böhme blieb wohlweislich aus. Die sechs jedoch mit ihrem Trosse, Geistlich und weltlich, waren nun, Zu Schiff gekommen und zu Rosse, Dersammelt, ihre Pflicht zu tun. Am Königsstuhl zu Rhense streckte Das Lager sich in weitem Ring,

Wo Zelt bei Zelt den Boden decte Und Schild bei Schild am Speere hing. Doch offen war's, kein Wall umhegte Den Zutritt sperrend das Gefild, Und was sich alles drin bewegte, Bot ein sehr mannigfaltig Bild. Man sah gefürstete Prälaten Mit ihres Klerus ganzem Heer, Kapitelherren, Stiftslegaten Und Klostervolk wie Sand am Meer. Zahllos die Ritter, Knappen, Knechte, Gerüstet wie zu Kampf und Jagd, Und aus manch adligem Geschlechte Sräulein und Frau'n mit Bub' und Magd. Das wirbelte, das wogt' und wallte Durchher in treibendem Gewirr, Der Stimmen dumpfes Brausen schallte, Gewieh'r, Gestampf und Stahlgeklirr. Die Harnische, die Waffen blinkten, Die Sähnlein flatterten im Frei'n, Don helmen und von hüten winkten Zimier und Sedern, Strauß und Stein. Aufwand und Schmuck, wohin man spähte, An Frauenkleid und Männertracht, An Zaumzeug und Turniergeräte, Ganz überschwenglich war die Pracht. Und was nie mangelte bei Sesten, Zuzug von Sahrenden war da, Als ob nach Nord, Süd, Ost und Westen An sie der Königsruf geschah. Die Wanderzunft der freien Singer, Der Spielleut lockre Brüderschaft, Die Tänzer und geschwinden Springer, Die Gaukler mit der Riesenkraft,

Sie zeigten, bunt betränzt die Stirnen, Dor hoch und niedrig ihre Kunst, Und lächelnd gaben schmude Dirnen Nicht allzu teuer ihre Gunst. Don händlern boten ganze Scharen In Buden oder aus der hand heilmittel schreiend aus und Waren, Krimstrams und vielbegehrten Cand. Gartüchen waren aufgeschlagen, Wein war herangefahren, Wein, Als sollte nicht in dreißig Tagen Der neue König fertig sein. Und ringsum lagerte zum Schauen Und zog heran und wuchs und schwoll Don fern und aus den Nachbargauen Unzählig Dolt, erwartungsvoll. Sie stiegen über Bergestämme, Sie setzten über Strom und Cal, Es trafen sich die deutschen Stämme Aus jeder Grenzmark bei der Wahl. Sie hoben sich und tauchten nieder Und drängten, Mann und Weib und Kind, Sich Kopf an Kopf daher, dawider Wie reises Ahrenfeld im Wind. Darüber ragte, wie von Wogen Des aufgeregten Meers umrauscht, Der Königsstuhl mit seinem Bogen, Don einem ganzen Volk umlauscht.

Aus Sankt Goar auch war zur Stelle Die hälfte der Bewohnerschaft Und hatt' auf einer hügelwelle Mit ihrer Ellenbogen Kraft Sich Platz erkämpft, bequem gelegen,

Und zwischen Königsstuhl und Rhein, Wo wenig Raum war zum Bewegen, Dem neu Erwählten nah zu sein. Zu ihnen hielten als Gefährten, Die sich an Strom und Berg und Au Don Bacharach bis Boppard nährten Im langgestrecten Trechirgau. Auch Sandrogs waren hergekommen, Die ganze Sippe, Mann und Maus, Christinens Kind nicht ausgenommen, Und nur Salvete blieb zu Haus. Sie standen nab genug dem Ringe, In dem das große Werk geschah, Daß jeder, wenn es vor sich ginge, Auch alles flar und deutlich sah. Und Curleis Saltenaugen trogen Sie nicht, sie hatt', empor gerect, Die Grafen Katenellenbogen Mitsamt den Schönburgs bald entdect. Und wieder standen wie zwei Slammen Auf einem herd und reich geschmückt, Cothar und Gisela zusammen Und schienen beide sehr beglückt. Mißtrauisch lugte sie hinüber In eifersücht'ger Grübelei, Und ihr Gesicht ward immer trüber, Je heitrer waren jene zwei.

Jetzt meldeten Posaunenklänge Der Handlung Anfang; langsam nur Entrollte sich des Zuges Länge Auf menschenüberströmter Slur. Herold voran und Bannerträger, Im Wappenrock des Reiches Aar,

Trabanten, Bläser, Pautenschläger, Marschälle, Knappen, höflingsschar. Der Kirchenherren lange Reihen In goldgewirktem Meßgewand Mit allen Zeichen höchster Weihe, Den Krummstab in beringter Hand. Dann kamen die erlauchten Kürer In Scharlachmänteln und daran Den edlen hermelin, ihr Sührer Der Kurfürst-Erzbischof Johann. Dann tausend Ritter und Vasallen, Endloser Klerus hinterdrein, Der psalmodierend ließ erschallen Gesang in mönchischem Latein. Der Zug in feierlicher Weise Umwandelte den Mauerkranz Und stellte sich in weitem Kreise Ums Bauwerk auf im Sonnenglanz. Des Reichs berufne Wähler stiegen Zum Königsstuhle jetzt empor, Die Bläser und die Sänger schwiegen, Der Erzbischof von Mainz trat vor Und fleht', es möge ihrem Tagen Gott seinen Segen nicht entziehn, Und alle, all die Tausend lagen Mitbetend stumm auf ihren Knien. Urkunden wurden dann verlesen, Des Throns verlustig ward erklärt Der Böhme, der mit Tun und Wesen Als König übel sich bewährt, Und daß im heil'gen Röm'schen Reiche Mit ihm zu Ende die Geduld, Damit er einem Bessern weiche, Das walte Gott in seiner Huld!

Nun saßen flüsternd in der Runde Die sechs auf dem erhöhten Mal, Ein Name ging aus ihrem Munde, — Es war der Augenblick der Wahl. In tiefer, atemloser Stille Blieb alles Volt und harrte nur, Daß Gottes und der Fürsten Wille Kund würde nach vollbrachter Kur. Da schmetterten Trompetenstöße, Und weit umber die Mahnung drang, Daß männiglich das Haupt entblöße Dor des Erwählten Namensklang. Der Reichsherold beschritt die Stufen Und setzte Kraft und Lungen ein, Als deutschen König auszurufen Kurfürst Ruprecht, Pfalzgraf am Rhein. Und sturmgetragner Jubel tönte Bis zu der Menge fernstem Teil, Erschütternd donnerte und dröhnte Der Ruf: Heil, König Ruprecht! Heil! Nun an des Königsstuhles Brüstung Trat der Gewählte, mantellos, In strahlend goldner Ritterrüstung, Echt königlich und heldengroß. Und wie er dankend sich verneigte, Scholl's aus den Reihen Sankt Goars, Als er sein Antlit ihnen zeigte: "Der Jäger aus Kurpfalz!" — Er war's, Den fürzlich bei dem Mädchenlehen In Santt Goar am Lindenstand Als höchsten Bieter sie gesehen, Derkappt als Weidmann, fremd im Cand. hilf himmel! Der, den sie gescholten, Als käm' er ihnen nicht mal gleich,

Den sie ins Burschband sperren wollten, Der war der erste nun im Reich! Dor allen Mädchen doch und Frauen War Curlei stolz, daß dem Gelüst Sie nachgab, hoch umber zu schauen: Mich hat der König selbst gefüßt!

Mit glänzendem Gefolge wallte Durchs Cager König Ruprecht hin, Und ihm auf Schritt und Tritt erschallte Glüdwunsch zu seines Ruhms Beginn. Dann rheinwärts zu dem kurzen Gange Schuf man ihm eine Gasse frei, Daß er zu seinem Schiff gelange, An Curleis Standort dicht vorbei. Curlei durchbohrte das Gehege Der vor ihr Stehenden und wand Sich schmiegsam durch, bis vorn am Wege Sie in der ersten Reihe stand. In hoheit kam daher geschritten Mit manchem gnäd'gen Aufenthalt, Anhörend vorgetragne Bitten, Des Königs leuchtende Gestalt. Schon war er nah, und Curlei glaubte, Er hätte sie bereits erkannt Und ihr, soviel's die Würd' erlaubte, Ein huldvoll Lächeln zugesandt, — Da teilte drüben sich die Menge, Begleitet von den Seinen, brach Graf Dieter durch Gewühl und Enge, Derneigt' auf's tiefste sich und sprach: "Mein König! heil auf allen Wegen! Erfüllt die erste Bitte mir, Gebt diesem Brautpaar Euren Segen

Als seines Bundes höchste Zier!" Und sieh! vor König Ruprecht knieten Lothar und Gis'la Hand in Hand, Und mit der Augen Glanz verrieten Sie ihrer herzen hellen Brand. Ein Aufschrei, Mark und Bein durchdringend, Gellt' in die feierliche Ruh, Der Cöwin gleich, nach Beute springend, Slog Curlei auf den König zu. Nun aber schien ihr zu versagen Die Stimme, denn es zuckt' ihr Mund, Wie Junken, aus dem Stein geschlagen, Slammt' es in ihres Auges Grund. Den nächsten, die es sahn im Kreise, Entsetzen durch die Glieder rann; Der König frug in milder Weise: "Curlei, was ist? was ficht dich an?" Sie zeigte, noch nicht Worte findend, Auf Graf Cothar vor dichten Reih'n, Und sich gewaltsam überwindend Schrie sie heraus: "Der Mann ist mein!! Mir, mir hat er die Treu geschworen Beim höchsten, was es irgend gibt, Ich bin's, die er zum Weib erkoren Und die ihn selber heiß geliebt!" Sprachlos vor Zorn und Schrecken waren Die beiden Eltern und die Braut, Schnell hatte sich in großen Scharen Gefolg' und Volk zum Ring gestaut, In dessen freigelassner Mitte Nun König Ruprecht stand und sann, Als hielt' er selbst nach alter Sitte hier ein Gericht im Königsbann. "Ich stelle, Graf Cothar, die Frage

An Euch jett," sprach er würdevoll, "Was sagt Ihr zu des Mädchens Klage? Sprecht Wahrheit ohne Zurcht und Groll!" Cothar doch schlug die Augen nieder Und schwieg, sein Angesicht war bleich. "Seht Ihr's? er schweigt!" rief Curlei wieder, "Laßt mich ihn angehn, Herr, vor Euch! — Caut, Graf Lothar, will ich Euch fragen, Als hörte mich die ganze Welt: Wer war's, der seit des Frühlings Tagen Dem Sischermädchen nachgestellt? Wer suchte sie auf allen Wegen, Im Waldesdunkel und am Rhein? Wer wußte schlau sie zu bewegen, Im Boot zu fahren ihn allein? Wer hielt unlöslich sie gebunden Mit seines Zauberlichtes Strahl In eben jenen nächt'gen Stunden Im Wasser noch, zu ihrer Qual? Wart Ihr's nicht, der aus Hinterpforten Don seiner Burg geschlichen kam Und mir mit glatten höflingsworten Mein arglos Herz gefangen nahm?"

Sie hörten staunend Curlei sprechen Und blickten streng und horchten scharf, Als sie dem Grafen das Verbrechen Der Zauberei ins Antlitz warf. Der fühlte die Gefahr und sagte: "Ich weiß von keinem Zauberlicht; Wenn einer sich zum andern wagte Mit herenkünsten, — ich war's nicht!" "Wohl ich?!" rief sie mit händeringen, "So denkt an jene Vollmondsnacht, Da ich, um Euch Bescheid zu bringen,

Am Strome hob sie beide Hände Und ries: "Ich komme! nimm mich auf!" Son Grund aus auf die Aferbank, Da braust' es gegen das Gelände, Die Wogen schlugen dran hinauf Jum Rhein hinunter und versank.





hinüber kam und mit Bedacht Euch frug vor unserm ersten Kusse: "Wie steht's mit Gräfin Gisela?" Wißt Ihr es noch, was im Verdrusse Ihr rundweg mir erwidert da? Denn mich nur hättet Ihr erkoren Als Eures Herzens Ehgemahl, Und das, das habt Ihr mir geschworen, Nicht einmal, — zehnmal, tausendmal! Ihr rieft den Rhein dabei zum Zeugen Und jede Welle, die drin fließt, Ch würden sich die Sterne beugen, Schwurt Ihr, eh daß Ihr mich verließt! Und nun? hahaha! — " mit lautem Krachen Schlug sie sich vor die Stirn dabei, Und aus dem aberwizgen Cachen Brach der Derzweiflung Herzensschrei. Der König sprach: "Herr Graf, Ihr schweiget Nach alle dem? Euch ist vergönnt, Daß Ihr uns Eure Unschuld zeiget Und Euch verteidigt, wenn Ihr könnt!" Als wäre jett der Bann gebrochen, Der auf ihm lag, begann Cothar: "Herr, was die Jungfrau hier gesprochen, Ist, ich bekenn' es, wörtlich wahr." Bewegung wogte durch die Massen Bei diesem inhaltschweren Wort, Cothar doch wußte sich zu fassen Und fuhr mit fester Stimme fort: "Ja, herr! ich hab' ihr Treu geschworen Und habe Curlei sehr geliebt, Gleichviel, ob niedrig sie geboren, Ob sie ein Herzogtum vergibt. Don ihren Reizen hingerissen,

Sah ich nicht an ihr dürftig Kleid Und wollte von nichts anderm wissen, Als mein zu nennen diese Maid. Bald aber kam mit ernstem Mahnen Mir selber die Erkenntnis bei, Was ich dem Blute meiner Ahnen Und meinem Schilde schuldig sei." "Nicht ebenbürtig Eurem Range Wär' ich?!" brach Lurlei rasch hervor; Doch Ruprecht sprach: "Du schweigst so lange! Jetzt hat der Graf des Königs Ohr." Lothar fuhr fort, auf Gis'la zeigend: "Dor diesem edlen Frauenbild, Sich mir in huld und Anmut neigend, Dor diesen Augen, sanft und mild, Erlosch die Glut, die nur noch spärlich In meinem herzen Nahrung fand, Weil etwas, das mir unerklärlich, Schon zwischen mir und Curlei stand. Rot ist ihr Mund, süß ihre Minne, Ihr Antlitz schön, und hold ihr Leib, Doch schrecklich stieg es mir zu Sinne, -herr, sie ist kein natürlich Weib! Gesehen hab' ich's und erfahren: In ihrer Augen Sladerschein Und unter diesen goldnen haaren Muß Unholdstraft verborgen sein. War sie mir an die Brust gesunken hingebungsvoll und hochbeglück, Schien sie von Lust und Liebe trunken, Ganz aufgelöst, der Erd' entrückt, Dann traf wie aus dem Hinterhalte Mich oft mit ungezähmter Gier Ein böser Blick, der mich umtrallte,

Und dann, — dann graute mir vor ihr!" "Dir graute? Dich ergriff ein Zagen? O tapfrer held! weißt du, wovor?" Rief Curlei wild, "ich will dir's sagen: Dir klang mein Racheschwur im Ohr! Es ist mein Sluch, vor dem du zitterst, Denn ich erfülle meinen Eid, Und weil du das Derderben witterst, Wirst du nun blaß vor meinem Ceid. Du hast die Treue mir gebrochen, Genarrt, betrogen hast du mich! Das sei gerichtet und gerochen, — In höllengrund verfluch' ich dich! Sluch deinen Tagen, deinen Nächten, Ob du nun wandelst oder ruhst! Und Sluch von allen dunklen Mächten Dem, was du denkest oder tust! Sluch jedem Trunk, der dir befeuchtet Die Lippe, wenn sie Durst gefühlt! Sluch allem Lichte, das dir leuchtet, Und Sluch dem Schatten, der dich fühlt! So sei verflucht in Ewigkeiten, Derworfen du und dein Geschlecht, Getilgt von dieser Erde Breiten, Derflucht mit Weib und Kind und Knecht!" Da murrten sie, da ward ein Toben, Sie drängten zu in blinder Wut, Die hände schon nach ihr erhoben: "Ins Seuer mit der Hexenbrut!" Sie schützend vor des Volkes Grimme, Das laut nach Gottesurteil schrie, Gebot des Königs mächt'ge Stimme: "Zurüd! ich hab' ein Recht auf sie!" Cothar sprang vor, riß aus der Scheide

Sein Schwert, in manchem Streit versucht, Daß niemand täte was zu Leide Der, die soeben ihn verflucht. Doch Curlei, furchtlos und verwegen In ihrem grenzenlosen Zorn, Trat kampfbereit dem Volk entgegen Und stand nun selber trozig vorn. Sie heischte Ruhe, knirscht' und drohte Das Goldhaar schüttelnd im Genick, Und herzdurchbohrend blist' und lobte Geschliffnem Dolche gleich ihr Blick. Dann lachte sie voll hohn und Tücken: "Was rieft ihr? Here? hahahaha!" — Kalt lief es jedem übern Rücken — "Jawohl! das bin ich! hahahaha! Nehmt euch in acht! ich könnt' euch grüßen In einem schauerlichen Sinn, Ihr läget zitternd mir zu Süßen, Wollt' ich euch sagen, wer ich bin! Ihr seid mir alle tief erbärmlich Mit eurer Welt voll Trug und Neid, Dies Menschenleben, öb und ärmlich, Sort werf' ich's, ein verschlissen Kleid. Dein Kuß, o König, war der letzte, Den ich empfing von Menschenmund; Was mich auf Erden trieb und hetzte, Begrab' ich auf des Rheines Grund. Doch an mich denken sollt ihr lange, Ich zahl' euch aus, was euch gebührt! Und jetzt — Platz da zu freiem Gange! Und webe dem, der mich berührt!" Da wichen sie in breiter Zeile Dor ihr zurück voll Schreck und Grau'n, Und stolz schritt sie hindurch in Eile,

Wie eine Königin zu schau'n, Die nach bezwungner Volksempörung Nun unerbittlich streng verfährt Und keine Gnade noch Erhörung Den Codverdammten mehr gewährt. Und eine dumpfe Ahnung war es, Die alle sorgenschwer umfing, Daß jetzt hier etwas Wunderbares Und Ungeheures vor sich ging. Nur heinrich trat ihr kühn entgegen; Sie riß sich los, — ein einz'ger Blick, "Lebwohl!" — unfähig sich zu regen, Sa er sie enden ihr Geschick. Am Strome hob sie beide Hände Und rief: "Ich komme! nimm mich auf!" Da braust' es gegen das Gelände, Die Wogen schlugen dran hinauf Wie aufgewühlt zu hohem Schwunge Don Grund aus auf die Uferbank, Und Curlei stürzte sich im Sprunge Zum Rhein hinunter und versank.

"Curlei!!" erscholl es in der Runde, Durchbrach des starren Schweigens Bann, Kam jauchzend wie aus einem Munde, — Sie blicken sich erschrocken an; Wer rief es? — all die tausend hatten Die Cippen nicht einmal bewegt; Da war's, als hätt' ein eisger Schatten Sich jedem auf das herz gelegt. Sie strömten hin und blieben stehen, Und manch ein Blick am Wasser hing, Wo nun auf Nimmerwiedersehen Curlei in Wellen unterging.

## XIV.

## In der Tiefe.

Weitschicht'ge höhlung im Gestein Erhellt gedämpften Lichtes Schein; Derborgen ist, woher es stammt, Kein Ol und keine Kerze flammt, Nicht Ampel oder Leuchte hängt hier am Gewölb, von außen drängt Es sich herein durch Selsenrippen, Durch Erz und Adern in den Klippen. Zerklüftet ist von Sprung und Spalt Der Grotte räumige Gestalt; Die Decke slimmert feucht von Cau, Die Wände schimmern nebelgrau, Derlaufen hinten schwarz wie Nacht In einen gähnend tiefen Schacht. Nicht Tisch, nicht Stuhl noch Ruhebank Derdienen eines Gastes Dant; Am Boden nur zur Cagerstelle Sind sammetweiche Otterfelle Gebreitet über Schilf und Moos. Da sist Igorn; auf ihrem Schoß Das rundumlocte haupt gebettet, An ihre weiße Brust gerettet, Liegt nun mit lilienbleichen Wangen Curlei, von tiefem Schlaf umfangen. Die Nixe hält im Arm ihr Kind, Und wie es atmet leicht und lind, Schaut sie es an mit Lieb' und Acht, Ob bald die Schläferin erwacht. Jett regt sich Curlei, seufzt und schlägt Die Augen auf, erstaunt und frägt,

Noch halb im Traum: "Wo sind sie hin? Ich bin doch nun die Königin." Die Mutter dann erkennend: "du? Igorne, sabst du auch mit zu?" Sie streicht sich über Stirn und haar Und blick umber, nun wach und klar, Und schrickt empor. — "Wo bin ich hier?" Igorne spricht: "du bist bei mir, Bist wohl behütet und geborgen, Erlöst von allen Erdensorgen." "Bei dir?" fragt Curlei, und beginnen Muß sie aufs neu, sich zu besinnen. "Was ist dies für ein steinern Haus? Was ist das für ein dumpf Gebraus, Das seltsam mir zu Ohren dringt Und wie aus weiter Serne Aingt?"

"Es ist des Wassers mächtig Rauschen, Den Wirbeln und den Strudeln lauschen Kannst du hier unten, wie sie oben Am Tageslicht um Klippen toben. Hoch steigt grad über uns zum Rand Des Curlenberges jähe Wand, Wir sind in diesem Felsenrund Im Tiesen auf des Rheines Grund." Curlei blickt sie verwundert an Und fragt sie: "Wieviel Zeit verrann —?"

"Du warsst dich gestern in den Rhein, Ich sing dich auf, ich ganz allein, Und trug stromauf dich her, weil da —"

"Weil er mir untreu ward! ach ja! Nun weiß ich alles, — am Königsstuhl! Ich wünscht' ihn in der Hölle Pfuhl, Den Salschen, der mir Liebe log, Mit seinem Treuschwur mich betrog." "Dergiß ihn, süßes Wogenkind! Wohl uns, daß wir bei'nander sind! Mir ist, da ich dich wieder habe, Dersöhnten Schicksals Liebesgabe, Als ob zu meiner Lust im Rhein Der Freuden höchste kehrten ein Und jauchzend jede Welle riese: Sei uns willkommen in der Tiese!"

"Dergessen, Mutter? nimmermehr! So lang' der Rhein nicht wellenleer! Du sagtest unterm Vollmond mir, Der Weg stünd' offen mir zu dir, So lang' ich noch als Jungfrau käme. Sieh! daß ich dich beim Worte nähme, Sprang ich bei Rhense in den Rhein, Jungfräulich, unberührt und rein. Jetzt frag' ich: darf ich weiter leben? Ist ewige Jugend mir gegeben? Und ist, der Menschen Erdgeschlecht Zu überdauern, nun mein Recht?" Sie sah der Mutter ins Gesicht, Als meldet' ihr das Weltgericht Im nächsten Wort aus diesem Munde Nun Urteilsspruch und Schickalstunde. Die Nixe streichelte der Bangen Mit frohem Lächeln Kinn und Wangen Und sprach: "Ja, Curlei! ja! du bist Entledigt aller Zeit und Frist Und bist mit Jugendreiz gefeit Und Zauberkraft in Ewigkeit!" "Oh Dank!" ein heller Jubelschrei Rang sich aus Curleis Busen frei. "Wir wollen," fuhr Igorne fort, "Uns wonniglich von Ort zu Ort

Im Strom auf weichen Wellen wiegen, Uns schwimmend Seit' an Seite schmiegen Und in der Schwestern munterm Chor hernieder tauchen und empor, Ein gautelnd Spiel — "Halt ein, Igorn!" Rief Curlei wie gereizt zum Zorn, "Ich seh' im Geist ein andres Bild, Und nicht wie du bin ich gewillt. Die Ewigkeit, die Kraft und Kunst, Die mir verliehn des Schickfals Gunst, Brauch' ich zu einem andern Tun, Und davon will ich nimmer ruhn; Treibt eures hier, — mein gautelnd Spiel hat bittern Ernst als einzig Ziel." "Ein andres Tun? und Spiel zum Trug? Was meinst du, Curlei?" forscht' und frug Igorn bestürzten Angesichts.

"Was, Mutter? . . . Rache!! — weiter nichts!" Das Wort, wie's in der Grotte schallte, Gewaltig erst, dann leiser hallte, Als wenn's vielstimmig widerklänge Durch endlos lange Selsengänge.

"An ihm willst du dich rächen noch Als Nixe, frei von seinem Joch?"

"An ihm und allem ohne Wahl, Was Mann heißt in der Sonne Strahl! Sür jedes Weh und Herzeleid, Sür jeden frech gebrochnen Eid, Sür jedes falsche Liebeswort, Geflüstert hier, geschworen dort, Sür jeden händedruck und Kuß, Um den ein Mädchen weinen muß, Sür jeden schandlichen Verrat, Sür jeden schändlichen Verrat,

Don einem Mann verübt auf Erden, Will ich die Rächerin jetzt werden! Das Weib, dem einer Liebe lügt, Das einer ohne Treu betrügt, Die Jungfrau, die dem Schwure traut, Beseligt als verschwiegne Braut Mit ihres herzens voller Glut An des Geliebten Bruft geruht, Und wie er ihr den Rücken kehrt, In Angst und Sehnsucht sich verzehrt Und hofft und harrt und hangt und bangt, Ob nichts zu ihr von ihm gelangt, Der ihre Liebe ganz besaß Und, fern von ihr, sie längst vergaß, Die blühend einst, nun welft und bleicht, Endlich der Hoffnung Flagge streicht, In Gram und Bitternis verdirbt, Derlassen altert, einsam stirbt, Das ganze weibliche Geschlecht, Derkauft, verraten, ohne Recht, Will ich in alle Ewigkeit Am Manne rächen weit und breit!"

Igorne schüttelte das Haupt:
"Und darum wiederum beraubt,
Und wohl auf lange, soll ich sein
Des Trostes, daß du gänzlich mein?
Was tümmert dich der Menschen Tun?
Wie die sich plagen, wie sie ruhn,
Ob sie sich hassen und verderben,
Ob sie sich lieben, wie sie sterben,
Wie sie ihr elend Leben führen,
Uns Nixen kann es nimmer rühren.
Darum willst du dich mir versagen?

Willst immer noch den Kranz nicht tragen Don Wasserrosen, hier gepflückt? Der jede Nixenstirne schmück? O Curlei! kaum bist du entflohn Der schnöden Staubwelt, deren Cohn Nur Undank ist und Neid und Trug, Und wieder treibt ein wilder Zug Don Leidenschaft dich schon zurück Aus dem noch nicht erprobten Glück Wunschloser Nixenseligkeit Zu Herzensqual, in Ceid und Streit? Dersuch' es erst, mit uns zu leben, Wirst nimmermehr von hinnen streben!" "O Mutter, spare jedes Wort!" Sprach Eurlei, "mächtig treibt's mich fort, Derloren dünkt mich jeder Cag, Da nicht die Untreu trifft ein Schlag."

"Du weißt nicht, eigensinnig Kind, Wie schön und hold die Schwestern sind, Wie froh sie spielen hier im Rhein, In Slut, in Grotten und Gestein; Dor deinen Augen soll's geschehn, Du sollst sie hören, sollst sie sehn!" Nun schlug sie mit der flachen Hand Eilfertig an die Selsenwand, Daß laut wie hammerklang es rief, Der in der Serne sich verlief. Und bald auch Lurleis Ohr vernahm Ein Tönen, das von weiten kam, Bald näher drang und lustig klang Wie Harfenschlag und Rundgesang. Ein blendend Licht ward in der Halle, Sie blinkt' und blitzte von Kristalle, Schien größer noch, als wie zuvor,

Daß sich der Blick darin verlor. Und sieh! und sieh! auf einmal sprangen Und schwirrten flink herein und schwangen Wie Schmetterlinge sich aus Lüften, Aus tiefen Gängen, finstern Klüften, Aus Rissen und aus Felsenspalten, Nur leicht geschürzt um Schoß und hüften Mit spinnwebdünnen Schleiers Salten, Die allerreizendsten Gestalten. Don Nixen eine große Schar, An Wuchs und Antlit wunderbar, Im langen, aufgelösten haar Don dunklem oder lichtem Glanz Den vollen Wasserrosentranz, Begann um Curlei Spiel und Tanz. Bald reichten sie zu ihren Weisen Die hände sich, in Reih'n und Kreisen Sich rankend auf verschlungnen Gleisen, Bald schwebten einzeln auf und nieder Doll Anmut alle hin und wieder Im Ebenmaß der schlanken Glieder. Es war ein zierliches Erpassen, Ein stürmisch glühendes Umfassen, Gefälliges Entschlüpfenlassen, Gemessner Schleifschritt, trippelnd Gehn, Geschickte Wendung, wirbelnd Drehn, Behender Sprung auf spizen Zeh'n, Ein federnd Schnellen, schaukelnd Wippen, Ein tändelnd Flattern, schelmisch Nippen, holdselig Lächeln auf den Lippen. Der jungen Leiber schwankes Biegen, Der schönen Körper üppig Wiegen, Geschmeidig Winden, kosig Schmiegen, Es sah sich an, als wenn sie flögen,

Auf Wogen durch die Fluten zögen Und schlängelnd sich um Klippen bögen. Dazu im Tatte hell erklang Begleitend der Bewegung Gang Ein wunderlieblicher Gesang.

Stöhlich durch die tühlen Wogen Schweisen wir daher, dahin, Schwingen uns in weitem Bogen, Kommen mit Gesang gezogen Und mit nedisch leichtem Sinn. In der Tiefe trautem Dunkel Ceuchtet rotes Goldgefunkel, Muschel blinkt und Perle glänzt; Und im holden Dämmerscheine Schimmern grünlich die Gesteine, Moosbewachsen, schilsbekränzt.

Oben spiegeln sich die Berge, Daß ihr Bild gekräuselt schwimmt, Unten siedeln sich die Zwerge, Und es lauscht hinab der Ferge, Ob er Ruf und Rat vernimmt. Bronnen rauschen, rieseln, schäumen, Und die weißen Rosen träumen, Wo's am Ufer still und glatt. Sischlein huscht durch ihr Geschlinge, Unkenkön'gin mit dem Ringe Sitzt und sonnt sich auf dem Blatt.

Komm zu aller Freuden Quelle! Nur in Sluten kannst du blühn, Wo im Spiel der flüss'gen Welle Weiche Tropfen silberhelle Dir um Brust und Nacken sprühn. Schmeichelnd wollen wir dich herzen, Mit dir schäfern, mit dir scherzen Und uns tummeln Tag und Nacht; Wollen führen dich im Reigen Und dir lustig, listig zeigen, Wie im Strom die Nixe lacht.

Es hatte zauberhaft geklungen Wie Glöcklein, sanft vom Wind geschwungen, Wie Lied von Nachtigallenzungen, Artig erheiternd, zärtlich rührend, Mit Freuden locend, rasch verführend Und jede Lust im Herzen schürend. Und wie sich all die Süßchen schwangen, Sich all die blanken Arme schlangen, Die Busen wallten und die Wangen In den Gesichtern rosig blühten, Die Coden flogen, Augen sprühten, Die schmucken Tänzerinnen glühten! Zu Curlei hin war das ein Blicken, Ein Winken, Blinzeln, Lächeln, Nicken, Als wollten sie sie ganz umstricken. Zuletzt vor ihr, sie anzuflehn, Blieb alles starr im Bilde stehn, Als wär' ein Zauberschlag geschehn. Die Nixen standen, schwebten, knieten, Sich ihr behilflich darzubieten, Und alle baten stumm und rieten: Bleib hier, bleib hier im grünen Rhein, Uns Schwester und Gespiel zu sein.

Curlei verharrte stumm und fühl, Kein liebend schwesterlich Gefühl Zwang, hier zu bleiben, ihren Sinn. Igorn sah fragend zu ihr hin; Sie aber wehrte mit der Hand Und schüttelte das Haupt und stand, Die Wimpern halb gesenkt im Neigen; Im weiten Raum war tiefes Schweigen. — Als wieder sie den Blick erhoben, War alles um sie her verstoben, Grau wieder war das Selsgestein Und mit Igorne sie allein. "Ich kann's nicht, Mutter!" sprach sie fest, "Mein Herz will Rache bis zum Rest! Und kann ich auch nicht alle würgen, Die treulos sind, für viele bürgen Soll mancher mir, mit Todesqualen Mag einer für den andern zahlen!" "Wie aber soll es dir gelingen, Das Ungeheure zu vollbringen?"

Sie lächelte so schadenfroh, So boshaft blizend lichterloh Und sagte: "Das ist leicht getan; Aus Liebesdrang und Liebeswahn Will ich mir starke Waffen schmieden Und töblich feine Gifte sieden, Die durchs Gehör, durch Mund und Augen In Mark und Bein und Blut sich saugen. Der Schönheit siegende Gewalt Nuty' ich in wechselnder Gestalt, Daß ich für eines jeden Sinn Begehrenswert und köstlich bin. Mit List will ich die Männer kirren, Mit allen Reizen sie verwirren, Mit Liebesliedern sie betören, Das sie nichts andres sehn und hören Und blindlings in die Sallen gehn, Die lockend für sie offen stehn.

Doch den, der glaubt, darin gefangen, Schnell meine Gunst auch zu erlangen, Den laß' ich zappeln, leczen, schmachten, Mit Seufzen nach Erhörung trachten Und mach' es, wie es Untreu macht, Zeig' ihm, was ihn zur Glut entfacht, Der Wunscherfüllung taumelnd Glück, Und stoß' ihn dicht davor zurück; Nichts soll er haben, als allein Derschmähter Liebe Spott und Pein. Schwört er, antwort' ich, daß ihm graut, Ringt er die Hände, lach' ich laut Und hetz' ihn aus der Hoffnung Schein In die Derzweiflung ganz hinein, Daß Sehnsucht ihm das Herz verzehrt Und das Gehirn zum Wahnsinn kehrt, Bis er gebrochen sich verkriecht Und jämmerlich zu Tode siecht."

Im Winkel saß Igorn gekauert, Don Curleis Worten tief durchschauert, Die vor ihr außer Rand und Band Mit tückschem Frohlocken stand, Als hätte sie, von Druck befreit, In haßgetränkter Grausamkeit Mit ihrem ausgesprochnen Plan Der Rache Werk schon halb getan.

"Surchtbar ist, Curlei, was du sinnst, Derrat und Mord ist, was du spinnst! Willst wechselnd Antlitz und Gewand Als sahrend Weib durchziehn das Cand Und in der Hand den Todesspeer, Würgengel sein dem Männerheer?" "Nicht sahrend Weib, ich zieh' nicht aus Auf Männerjagd von haus 314 haus; Doch wer sein wallend Herz nicht wahrt, Wer meines Wesens Sinn und Art Nicht widersteht, wer mich nicht flieht, Wenn er mich bört, wenn er mich sieht, Der wird geködert und umgarnt, **Eh** ihn des Zaubers Wittrung warnt. Sortlebend in der Zeiten Cauf Tauch' hier und dort ich plötzlich auf, Gesicht annehmend und Gestalt, Bekannt im Kreise jung und alt. Und wenn in Schloß, in hütt' und haus Bei Sang und Spiel, bei Tanz und Schmaus Umgeht ein liebelocend Weib, So steat mein Geist in ihrem Leib, Und keiner abnt in seinem Wahn, Daß Curlei es ihm angetan."

Kaum war des letzten Wortes Ton Den Lippen Lurleis noch entflohn, Als ein gewaltig Brausen klang, Ein Donnern aus der Tiefe drang, Das dröhnte, schütterte und rollte, Als ob der Fels zerbersten sollte. Und in der Grotte Hintergrund Erstrahlte jett aus tiefem Schlund Ein Seuerschein wie Morgenrot, Wie Glut aus einem Schmiedeschlot, Und wieder ward in Glanz und Glast Die höhle weit, der Decke Cast, Gewölbt zur Kuppel, hob sich schnell, Don Golde gligernd sonnenhell. Wie Gold auch funkelte die Wand, Die rings begrünt von Reben stand

Gleich eines sommerlichen Laube, Wo schwellend Traube hing bei Traube Und Rosen blühten, deren Duft Wie Frühlingshauch durchzog die Luft. Und da — da kam aus dem Gestein Den Gang daher der Vater Rhein Und trat in seiner Königspracht, Umringt von Nixen und bewacht Don bärt'gen Zwergen ohne Zahl, Machtvoll erhaben in den Saal. Des hohen Greises Gliederbau Derhüllt' ein Mantel, himmelblau, Mit goldnen Sternen übersät Und Runen auf den Saum genäht. Sein Haupt umschlang ein Rebenkranz, Lang wallt' in lichtem Silberglanz Sein Haar und Bart, sein Angesicht War ernst und stolz, er nickte nicht, Als sich Igorne tief verneigte Und Curlei Surcht und Schrecken zeigte. Dor seiner mitgebrachten Schar Stand er hoch aufrecht, groß und klar Blickt' er auf Curlei, wandt' in Ruh Sich ihr mit diesen Worten zu:

"Wunsch und Wille, frei enthüllt, Sei dir fort und fort erfüllt, Und mit Zaubers Mög' und Macht Sei bedungen und bedacht! Einer, den dein Herz verstieß, Weil er treulos dich verließ, Schwur bei meinem Wogenkleid Srevelnd einen falschen Eid. Nimmer sei ihm das verziehn; Laß ihn nicht der Straf' entfliehn,

Räch' an ihm Derrat und Not, Treib' mit Trug ihn in den Tod! Aber über dich verhängt Sei der zluch, der schwer verfängt: Wenn du einem Untreu lohnst, Will ich, daß du keinen schonst, Keinen, der zu dir sich wagt, Liebend dich um Liebe fragt! Weil um flüchtig Menschenlos Du verschmäht der Tiefe Schoß, Sei, so weit die Welt sich spannt, Auf den Lurlenberg gebannt! Schweif' umber, schweb' ab und zu, Doch nur oben finde Ruh; Einsam lauernd auf der Lei Sit' und singe, Corelei! — Tausche nun mit mir zum Bund Schwur um Schwur von Mund zu Mund Und empfange, was dich feit Zu der Jugend Ewigkeit!"

In einem weiten Ringe schlossen Sich schnell die lieblichen Genossen Und standen alle Hand in Hand, Ein wunderhold lebendig Band, Um Curlei und den Dater Rhein, Die Zwerge inieten hinterdrein. Da gab in seiner Nixen Kreise Der Stromgott seierlicher Weise Curlei nach Schickalsspruch und Schluß Auf Stirn und Mund den Weihefuß, Und Siegel war es hohem Eid, Stumm, doch unlöslich in der Zeit.

## XV.

## Lothar.

Nun war es Sommer gewesen, Cängst war zum neuen Wein Die letzte Traube gelesen Im herbstichen Sonnenschein. Rasch kürzer wurden die Tage, Salb war und welt das Caub, Die spätesten Blumen im Hage Santen entblättert zu Staub. Seuchtfalte Nebel hingen Im Tal und auf dem Rhein, Tiefschleppende Wolken gingen Schwerfällig ins Cand hinein. Anhaltend schlackernder Regen Den grauen himmel umspann, Daß es auf Wegen und Stegen, Don Bergen und Selsen rann. Derschleiert schaute nieder Burg Kat auf Flut und Forst, Mit triefendem Gefieder Ein Salk auf nassem Horst. Und unter ihrem Dache Lothar und Gisela, Im dämmrigen Gemache Trübselig saken sie da. Zwei Monde waren verstrichen

Seit ihrem hochzeitsmahl, Und schon war ihnen erblichen Des Glüdes warmer Strabl. Die Gräfin saß im Erter, Sah traurig ins Tal hinab Wie aus vergittertem Kerker Auf ihrer hoffnung Grab. Der Graf, der saß beiseite Mihmutig am Kamin, Daß ihm der Brand der Scheite Das finstre Gesicht beschien. Er saß, das haupt in Sorgen Schwer auf die Hand gestützt, Ein Schuldner, dem kein Borgen Und kein Derschreiben nütt. Es drück' ein frostig Schweigen Sich an den Wänden entlang, Nur daß im Sinken und Steigen Das Seuer summt' und sang, Die aufgeschichteten Kloben Prasselnó fielen zuhauf Und knisternde Sunken stoben Den weiten Rauchfang hinauf. Der Graf starrt' in das zeuer; Aus Flammen und Rauch hervor Cauchten ihm Abenteuer, Gesicht' und Bilder empor. In webenden Seuerflocen Sah er ein schmerzvoll Haupt, Umflattert von goldnen Locen, Das Antlit von Asche bestaubt. Der Slammen Züngeln und Saugen, Der Kohlen Glimmen und Glühn Mahnt' ihn an ein Paar Augen

Und ihrer Blide Sprühn. Und wenn er dann, geblendet Dom langen ins zeuer Sehn, Den Blick ins Dunkle gewendet, So sah er ein Weib dort stehn, Die Arme sehnend, suchend Ihm weit entgegen gestreckt Oder ihn wild verfluchend Zornwütig empor gerectt. Er wußt' es wohl, wer lohend Im Zeuer sich vor ihm wand, Er wußt' es auch, wer drohend Im Dunkeln hinter ihm stand. Wie langsam ihm versanken Die trägen Stunden im Haus, Miemals aus den Gedanken Kam Curlei ihm heraus. Er sah sie auch allnächtig Im Traum, die schöne Gestalt holdselig, liebesmächtig Mit all ihrer Reize Gewalt. Im Mondlicht sah er sie weben Und bei der Sterne Glanz, In Lüften fahren und schweben In gautelndem Elfentanz. Und wenn mit leisem Säuseln Der Wind die Burg umschlich, In welker Blätter Kräuseln Durch hohe Wipfel strich, So glaubt' er auch zu hören Nachts ihren süßen Gesang, Er hätte mögen schwören, Daß vor dem Senster es kang:

Der Mond ist voll, der Mond ist hell, Nun komm heraus, mein Trautgesell, Daß wir uns heiß umfassen. Mir gehn die Augen her und hin, Ob ich denn gar so einsam bin, Kann ja von dir nicht lassen.

Es tanzt im Nebel auf den höh'n, Es summt ein lieblich Waldgetön, Es leuchten Pilz und Farren. Im Tale doch ein Bächlein rauscht, Wo Liebe nur auf Liebe lauscht, Da will ich deiner harren.

Der Mond ist hell, der Mond ist voll, Ich weiß nicht, wie ich leben soll, Weil ich an dich nur dachte. Wir sind zu lange schon getrennt, Oh tomm herab! die Sehnsucht brennt, Nach deinen Küssen ich schmachte.

Cothar im weichen Slaume Krümmt sich und windet sich Und seuszt und sallt im Traume: "Ich komme, — wart' auf mich!" Dann fährt er auf vom Pfühle Mit schreckverstörtem Sinn, Mit dumpfem Schmerzgefühle Und horcht zum Senster hin. Ihn dünkt, er hört ein Klopfen Mit Singern heimlich, sacht, Ist's Wind? sind's Regentropfen? Doch sternhell ist die Nacht. Es sließt im Dämmermatten Wie weißer Wolken Zug, Es huscht vorüber ein Schatten Wie leiser Eulenflug. In mürrischem Ruhverlangen Wirft sich herum der Graf, Doch kaum hat ihn umfangen Der unterbrochne Schlaf, Kommt wieder auch auf Schwingen Die geisterhafte Mär, Das Segeln und das Singen Dorm Senster hin und her.

Es flüstert im Schilf, es wispert im Rohr: "Wo ist dein Liebster geblieben? Und warum versperrt er dir Riegel und Tor? Er muß ja noch immer dich lieben!"

So rauscht es in Wellen, so säuselt's im Tann, Es singen's die Vögel in Zweigen; O lieber, du hoher, du herrlicher Mann, Du kannst es allein nicht verschweigen!

Schnell öffne das Pförtchen und laß mich herein! Ich komme geschlichen auf Zehen, Ich will dich umhalsen, umwinden, umfrei'n, Dir sollen die Sinne vergehen.

Mir nahte noch nimmer und nirgendwo Je deinesgleichen im Ceben Mit Augen, so strahlend, mit Lippen, so froh, So mutig im Nehmen und Geben.

Der Minnigste bist du, der Schönste von all'n Mit ritterlich siegenden Armen, Oh laß dir mein Herzen und Scherzen gefall'n, Schließ auf! hab' endlich Erbarmen!

Es rüttelt und zieht den Grafen, Zu neuer Qual empor, Die schmeichelnden Töne trafen Ganz deutlich an sein Ohr. 's ist Lurleis Glockenstimme, Er kennt sie nur allzu gut, Die herzensgefährliche, schlimme, Und ihm wird schwer zumut. Er weiß sich's nicht zu deuten; hat sie ihm nicht geflucht, Dor vielen tausend Leuten Den Tod im Rhein gesucht? Sie kann nicht wiederkommen, Seit ihren Fluch sie sprach, Sie hat sich das Leben genommen, Weil er die Treue brach! Geht denn mit Flattern und Fliegen Und täuschendem Gesang Ihr Geist, dem Grab entstiegen, Nun spuken die Nächte lang? Oder ob rublos irrend Sie doch noch an ihm hängt, Die Tote liebegirrend Sich an den Lebenden drängt? Wie soll sich davor retten Der schwer verstrickte Mann, Und wie zerreißen die Ketten? Schon wieder hebt es an:

hoch am himmel glühn die Sterne, Sehn mich wanken durch die Nacht, Denn du bist und bleibst mir ferne, Und ich hätte doch so gerne Deiner Seele Traum bewacht. hörst du nicht mein Slehn und Klagen? Weht es dir nicht zu der Wind? Läßt mich ganz an dir verzagen, Kannst es dulden, kannst es tragen, Daß wir auseinander sind?

Meine Augen stehn in Tränen, Und mein Herz verblutet sich, O gib Antwort meinem Sehnen, Caß von dir geliebt mich wähnen, Und auf ewig lieb' ich dich!

Dem Lauschenden geht dies Singen Ganz eigen ergreifend ein, -Wolln um den Verstand ihn bringen Die buhlenden Melodei'n? Das Flüstern und das Winken, Das Loden mit lächelndem Mund, All seine Sinne trinken Es dürstend bis auf den Grund. Er sieht leibhaftig im Traume, Wie mit der Schönheit Sieg Aus blinkendem Wellenschaume Die typrische Göttin stieg, Curlei vor Augen ihm schweben, Dem schwelgenden Blick enthüllt, Sehnsüchtig entgegen ihm streben, Don Liebesverlangen erfüllt. Doch will er sie umfangen, Glaubt er, sie wäre sein, So ist in Dunst zergangen Ihr schimmernd Sleisch und Bein. Und neben sich, bleich von Kummer, Reim Morgendämmerschein

Sieht er in leisem Schlummer Sein Weib, schuldlos und rein. Da packt ihn das Entsehen, Das Mitleid faßt ihn an, In Wahnsinn muß ihn hehen, Was er nicht tragen kann. Er fühlt's mit reuigen Schmerzen: Zu ihr zog ihn ein Wahn, Er ist mit seinem Herzen Der andern untertan, Und fühlt: wem je berücket Ein Dämon Seel' und Leib, Den freuet und beglücket Nie mehr ein sterblich Weib.

Nicht lange bleibt verborgen Gis'la des Gatten Leid, Denn jeder neue Morgen Gibt ihr davon Bescheid. Doch braucht sie nicht zu fragen, Was ihr Cothar verhehlt, Sie weiß sich's selbst zu sagen, Daß ihr sein Lieben fehlt. Sie sucht nicht nach dem Grunde, Als wär' er ihr verhüllt, Sie ahnt es, daß von Stunde Sich Curleis Fluch erfüllt. Nie hört Cothar sie klagen, Daß er ihr Kälte zeigt, Sie will es mit ihm tragen, Grämt sich im stilln und schweigt Er kann das Weh nicht heilen, An dem ihr Leben dorrt, Und spricht, das Leid zu teilen,

Auch kein befreiend Wort. Ihn treibt von ihrer Seite Sein schuldbewußter Sinn, Ruhlos irrt er ins Weite Durch Wind und Wetter hin. Und immer zieht es, immer Ihn an den Ort zurück, Wo er im Mondenflimmer Einst träumte von künftigem Glück. Dort unten war's am Rheine An jenes Bächleins Rand Bei dem bemoosten Steine, Wo er mit Eurlei stand, Wo sie mit Wonnebeben Ihm in die Arme sant, Er Glut und Lust und Leben Don ihren Lippen trank. Dahin hat er sich wieder Mit scheuem Schritt gewagt, Läßt schwermutsvoll sich nieder, Im Innersten verzagt, Und sitt nun still und traurig hier einsam auf dem Stein, Ihn fröstelt, kalt und schaurig Weht's ihm ins herz hinein. Er sieht das Brünnlein laufen Und sieht's auch wieder nicht, Er hört des Wassers Traufen, Wie's sich an Kieseln bricht. Er weiß nicht, was da rauschet, Woher der Schall ihm dringt, Er blickt empor und lauschet, Wie's um ihn singt und Aingt.

Was willst du hier am klaren Born? Dein herz ist trüb und schwer, Die Blüt ist hin, es starrt der Dorn, Die Welt ist liebeleer. hier vor des Waldes Ohren hast du mir Treu geschworen, Bist ewig nun verloren, Ich lasse dich nicht mehr!

Weil Liebe du gelogen hast, Gebrochen deinen Schwur, hast du nicht Ruhe mehr und Rast, Ich bin dir auf der Spur.
Ich will dich hetzen und jagen, Ich will mit Leid dich schlagen, Am Leben sollst du verzagen, . Eh wieder grün die Flur.

Dein Wort war hold und minniglich, Dein Auge war voll Lust, Du hielst in deinen Armen mich, Ich lag an deiner Brust. Die Wellen hört' ich singen, Die Sterne hört' ich klingen, Ich hätte mich mögen schwingen hoch über der Erde Dust.

Du gingst und nahmst ein ander Weib Und trugst sie in dein Haus, Dafür Derderben deinem Leib Und deiner Seele Graus! Magst schlafen oder schweisen, Magst in der Serne streisen, Ich will ans Herz dir greisen: Gib mir mein Glück heraus!

Der Graf in hartem Büßen Ist auf den Stein gebannt, Mactlos an händen und Süßen, Wie auf die Solter gespannt. Er ächzt und stöhnt und sendet Ratlos den Blick umber, Und wie der Sang geendet, Erhebt er matt und schwer Sich von dem Sitz und schwanket heimwärts durchs Waldgeheg, Und wie von Dornen umranket Dünkt's ihn ein Marterweg. Mit wissenden Singern zeigen Im Cal und den Berg hinan Die Bäume mit ihren Zweigen Auf den beschämten Mann. Es geht ein Schnarren und Schnaufen, Ein Zischeln von Blatt zu Blatt: "Seht doch den Helden laufen, Der Liebe gelogen hat!" Er zieht ins Antlitz die Gogel Dor dem Gespött und Gelach, Doch flattert wie ein Dogel Zum Hohn das Lied ihm nach. Bald pfeift es ihm zur Linken, Bald schmettert's rechts hervor Und schrillt wie Slöten und Zinken Ihm treischend in das Ohr: "Ich will dich hetzen und jagen, Ich will mit Leid dich schlagen, Am Leben sollst du verzagen!" Wie unter gestohlnen Casten Slüchtet er keuchend waldein Und stößt im Rennen und hasten

Stolpernd an Wurzel und Stein. Im angstgepeitschten Schritte Bricht kalter Schweiß ihm aus, Doch weiter bei jedem Tritte Schallt's aus der Wipfel Gebraus: "Magst schlafen oder schweifen, Ich will ans herz dir greifen, Gib mir mein Glück heraus!" Die Sträucher rauschen und knacken, So stürmt er wie der hirsch Mit des Geweihes Zacken, Gescheucht auf spornender Pirsch, Wenn hifthorn und Geläute Den stillen Sorst durchklingt Und näher und näher die Meute Auf seiner Sährte springt. Das Wams hängt ihm in Setzen, Sast kann er schon nicht mehr, Doch immer mit Stacheln und hetzen Gellt's schaurig hinter ihm her: "Ich will ans Herz dir greifen, Gib mir mein Glück heraus!" Erschöpft, halb aufgerieben Bis vor sein festes Haus hat's ihn verfolgt und getrieben: "Gib mir mein Glück heraus!" Endlich gerettet, geborgen In seinen vier Wänden drin, Wirft er in fiebernden Sorgen Derzweifelnd aufs Cager sich hin.

O Jammer! o Pein und Plage! Lothar trifft Stoß auf Stoß, Friedlos sind seine Tage,

Die Nächte schlummerlos. Er weiß nicht, was er denken, Nicht, was er glauben soll, Bleischwer in den Gelenken, Im Kopfe wirr und toll, Wantt er in seinem Schlosse Wie taub und blind umber, Die Mannen von seinem Trosse Erkennen den Herrn nicht mehr. hobläugig und elend blickt er, Bleichwangig und fast ergraut, Dor seinem Abbild erschrickt er, Da er's im Spiegel schaut. Wie ob dem Dorfall im Walde Er grübelnd sich härmt und grämt, Geschieht es, daß er balde Sich vor sich selber schämt. Und wieder nun erwachet Der Stolz, der hart wie Stein Mitleid und Reu verlachet, Slößt neuen Mut ihm ein Und trägt ihn wie auf Wogen, Daß er sich trozig fragt: "Graf Kazenellenbogen, Was ist's, das an dir nagt? Womit denn kämpfst und ringest Du ruhlos Tag und Nacht, Daß du das Ding nicht zwingest, Das dich zu fürchten macht? Sputt ein Gespenst im Grunde, Will ich's mit Augen sehn, Ich stell' es, und zur Stunde Soll es mir Rede stehn. Ist sie's, dem Bad entronnen

"Dreh' dich uml" -- aus dem Wesenlosen Ruft's also gebietend, nah; Er tut's in Sturmestosen Steht Lurlei vor ihm da. (6. 254.)

## 

Und lebend im Wald verstedt, Die bei dem Stein am Bronnen Gehöhnt mich und geneckt, Dann fort mit allem Bangen! Sie soll bald firre sein! Womit ich sie einmal gefangen, Sang' ich sie wieder ein. Und ist sie noch schön wie ehe, Ob here oder nicht, Bei meiner Seele! so gehe Ich anders mit ihr ins Gericht!" halb kann er's nicht verwinden, Daß jüngst sie ihn besiegt, Und halb, sie wieder zu finden In Hoffnung schon gewiegt, Beschließt er, sie zu suchen, Nimmt Armbrust mit und Speer Geht unter Eichen und Buchen, Als ob es zum Jagen wär'.

Der Nebel ist gestiegen,
Der auf dem Rheine lag,
Zerklüftete Wolken fliegen
Am Spätherbstnachmittag.
Die Cuft ist dunstig, es senket
Sich schon des Zwielichts Hauch,
Mit schlurfendem Gange schwenket
Der Wind um Baum und Strauch.
Die Waldestiefe weitet
Sich düster, freudenlos,
Mit klopfendem Herzen schreitet
Cothar durch Caub und Moos.
Erpicht auf sein Beginnen,
Erhist von seinem Wahn,

Spürt er mit scharfen Sinnen Nach seines Wildes Bahn. Bei keinem Pirschgang wallet So mächtig ihm das Blut, Was fern nur hallt und schallet, Bringt ihn in Gärung und Glut. Wenn mit durchdringendem Cone Ein Specht am Baume hack, Wenn in der Eichenkrone Ein dürres Astlein knack, Don dem vielleicht ein Rabe Die trägen Schwingen hebt, Und wenn mit flinkem Trabe Ein Zuchs ins Dickicht strebt, — Gleich stutt er und fährt zusammen In rascher Begehrlichkeit, Ist gleich in Seuer und Flammen 3um Überfall bereit, Läßt von Gereg' und Geräuschen, Die Aug' und Ohr vernimmt, Bald hier, bald dort sich täuschen, Wird ärgerlich und verstimmt. Er hat den Born umschlichen, Gelauert und gelauscht, Doch nur die Zeit ist verstrichen, Das Wasser nur hat gerauscht. Er schlägt, die Spur zu finden, Sich tiefer ins Geheg Und stöbert mit Wittern und Winden Strads ohne Weg und Steg In einem Seitentale, Aufsteigend quer vom Rhein. Da sieht er zum hundertsten Male Undeutlich im Dämmerschein

Schon wieder sich etwas regen, Als weht' ein helles Gewand, Als winkte mit raschem Bewegen Ein Arm und eine Hand. Schnell hin! — da ist's verschwunden, Nichts ist, als Strunk und Strauch, Und was er glaubte gefunden, Zerfloß wie Nebelrauch. Er müht sich ab mit Suchen Anstrengend Gehör und Gesicht, — Da rechts in niedrigen Buchen, Bewegt sich's und raschelt's da nicht? Und jett, wo die Coden sich biegen, Wo haseln stehn zu hauf, Da streicht es und duckt sich im Schmiegen, Taucht seitwärts wieder auf. Er nähert sich ihm leise, Er schneidet den Weg ihm ab, — Wo blieb es? rings im Kreise Ist's stille wie im Grab. Nun wieder drüben zur Linken Dasselbe wie zuvor, Dasselbe Wanten und Winten, Das eben sich rechts verlor. Doch wie er springend und laufend Erreicht den umbuschten Plat, Ist's wieder umsonst, und schnaufend Derwünscht er die trügrische Hatz. Sast müde vom langen Schweifen, Stützt er sich auf den Speer, Und übers vergebliche Streifen Ergrimmend, hofft er nicht mehr. An heimtehr dentt er, um morgen Am hellen, lichten Tag

Ju sehn, was hier verborgen
Ihn irren und äffen mag.
Da kommt heran gezogen
Dom Berg ein frischer Wind
Und macht die Zweige wogen,
Doch sanft nur und gelind.
Und in dem Rauschen und Schwingen
hört hinter sich Lothar
Talauswärts nun ein Singen
In Lüsten wunderbar.

Das Tal durchhallt mein trauernd Lied, Waldein, waldaus zu fragen, Warum wohl Herz von Herz sich schied, Die Brust an Brust geschlagen.
Zerrissen liegen Kranz und Strauß, Und schaurig schallt im Windsgebraus Trostlosen Schicksals Klagen Waldein, waldaus.

Mich hält, was einst zu dir mich trieb, Weh mir! weh dir! gefangen,
In meines Herzens Grunde blieb
Nach dir ein heiß Verlangen.
Noch ist nicht, was im Walde hier
Geschehen zwischen dir und mir,
Vergessen und vergangen,
Weh mir! weh dir!

Dir läßt es auch nicht länger Ruh, Wohin, wohin vor Leide? Derlorne Liebe suchest du Wie Perlen auf der Heide. Solgst du mir nach mit kühnem Sinn, Mir, die ich deine Sehnsucht bin,

Wohin ich dich bescheide? Wohin? wohin?

"Bis an das Ende der Erde!" Antwortet jauchzend Cothar, "Oh daß ich selig werde! Dein, dein auf immerdar! Curlei, du Liebe, du Süße! Sind' ich dich endlich doch? Ich füsse dir Hände und Züße! Curlei, du liebst mich noch?" In seinem Freudenrausche, Daß die Geliebte lebt Und wieder zum Herzenstausche Nach ihm den Ruf erhebt, Springt, daß in Steinen und Stücken Geröll vom Abhang scharrt, Dahin er, wo Entzücken Ohn Maßen seiner harrt. Doch sie ist nicht zur Stelle, Nichts rührt sich auf dem Stand, Und mirgends schimmert helle Durch Dämmrung ihr Gewand. Im letten Abendstrahle Sucht er, — hier war's doch, hier! Da, höher hinauf im Tale, Tönt wieder Gesang von ihr.

Du fragst, ob ich dich liebe? Weißt du es nicht schon lang? Sagt dir's der Stimme Klang Aus innerstem Herzenstriebe Nicht zitternd, freudenbang? Der zluch aus meinem Munde, Der liegt versunken im Rhein, Dein eigen will ich sein, Bist du von dieser Stunde, Geliebter, wieder mein.

"Mein Herz ist dein! nie hab' ich Zu lieben dich aufgehört, Nur meine Hand vergab ich, Don einem Wahn betört. Komm! stille mein nagend Wehe, Zeig' mir dein Angesicht, Daß ich dich wiedersehe! Wo bist du? ich finde dich nicht."

Willst meinen Leib du umwinden, So steige nur bergan; Wer sichten und suchen kann, Weiß auch die Liebste zu finden, Zum Weibe komme der Mann!

Es klingt so vielversprechend, Ermutigend ihm ins Ohr, Gestrüpp und Gerank durchbrechend Stürmt wieder er empor Mit heiß erregten Sinnen Und mit unbändigem Blut, Die Liebste zu gewinnen, Daß sie in Armen ihm ruht. Er sieht sie schatten und schweben Lautlos um Busch und Baum Und immer weiter streben Im herbstlichen Waldesraum. Jetzt bleibt zu kurzem Rasten Sie lauschend im Dickicht stehn,

Jetzt wieder mit Eilen und Hasten Scheint sie voran zu gehn. Und wie er auch sich sputet, hat er sie fast erreicht, Mertt er, daß unvermutet Sie wieder ihm entweicht. Doch als er bis zur Stirne Des Bergs ihr nachgejagt, Da hält er mit brennendem hirne, Schöpft Atem endlich und fragt: "Du willst noch immer weiter? Des weiß ich keinen Rat, Daß erst du winkst dem Begleiter Und flüchtest, wenn er nabt. Wohin willst du mich führen? Und warum wartest du nicht? Ich kann nicht wittern und spüren, Der Wald ist dunkel und dicht."

Ich wittre für uns beide Den Weg zur Waldesscheide, Ich spüre mit sichrem Sinne Den Platz für unsre Minne, Ich führe dich mit Gesange, Du folge seinem Klange!

Lothar mit tastenden Tritten Folgt sehnend ihrem Lied, Das wie mit Geisterschritten Dor ihm hinwandelnd zieht. Es führt ihn auf dem Kamme Noch tiefer ins Dunkel hinein, Dorbei manch altem Stamme Und über Stock und Stein. Der letzte Schimmer erlischet
Auf pfadlos finstrem Gang,
Mit Curleis Lied vermischet
Sich tönend der Lüfte Gesang.
Der Wind macht in den Zweigen
Dazu das Saitenspiel,
Ein zauberumsponnener Reigen
Sührt zum verborgnen Ziel.
Getragen von tiesem Brausen
Das helle Singen schallt,
Begleitet von Surren und Sausen,
Durchdringt's den schauernden Wald.

Es wuchs auf einem rauhen Stein Ein Röslein, duftumflossen, hat sich in Tau und Sonnenschein Zur Rose voll erschlossen. Sie wartet dein am Waldesrand, Komm, pflücke sie mit rascher hand! Sie blüht für dich allein.

Du bist am Herzen krank und wund, Don Liebesleid versehret, Ich weiß es, was dein stolzer Mund Mit heißem Durst begehret. Berauschend dir ein Becher schäumt, Davon dir Tag und Nacht geträumt, Komm, leer' ihn auf den Grund!

O seligsüße Trunkenheit In Wonnen und in Wehe! O sinnestrunkne Seligkeit, Dein Wille nun geschehe! Komm, Liebster, komm! Erwartung winkt, Daß dir die Braut entgegensinkt; Es ist wohl an der Zeit.

Wie auch im Sang sich kündet
Derheißungsvolle Huld,
Spricht doch, davon entzündet,
Cothar in Ungeduld:
"Du schwebst und schlüpfst behende,
Cocst mit geschwindem Wort
Und nötigst mich ohn' Ende
Durch Nacht und Wildnis fort.
Es schwirrt ein heimlich Grauen
Um dunklen Waldessteg,
Sag', soll ich dir vertrauen,
Wohin geht unser Weg?"

Bekränzt mit Deilchen und Rosen, Gerüstet zum Hochzeitsfest, Harrt unser zu minnigem Kosen Im Sels ein behagliches Nest.

Da schimmern und spiegeln die Wände, Dom Lichte der Ampel erhellt, Da haben geschäftige hände Ein köstliches Mahl uns bestellt.

Nichts fehlt in dem gastlichen horte, Daß beide wir glücklich sind, Dor seiner verschwiegenen Pforte Singt leise nur, leise der Wind.

Frischauf und tapfer gerungen! Da drinnen ist's wohlig und warm, Heisa! hinübergesprungen! Bald hältst du das Liebchen im Arm!

Mit Singen immer gleitet Sie schemenhaft voran, In hoffen immer schreitet Ihr nach der gläubige Mann. Sie kirrt ihn fort, bald eben Und durch Geklüfte bald, Und zu Geräusch und Leben Erwacht der hohe Wald. Die alten Bäume rütteln Die Kronen, halb entlaubt, Die Sträucher schwingen und schütteln, Es rischelt drin und schnaubt, Und fuchtelnde Zweige schlagen Dem Grafen ins Gesicht, Als ging's an Kopf und Kragen, Er aber ruhet nicht; Er muß durch all das Wogen Gradaus und freuz und quer, Don einer Kraft gezogen, Die stärker ist, als er. Curlei scheint siegestrunken, Ihr Lied durchrast die Nacht, Als sprengt' es mit stiebenden Zunken Zu Roß in die tosende Schlacht.

> Blase, du Sturmwind, Die Melodei Zu meines Herzens Jauchzendem Schrei! Sächle den Busen mir, Kühle die Stirn, Wirble mir wilde Gedanken ins Hirn! Jage mich, trage mich

hin durch die Nacht, Wettre mich, schmettre mich Nieder mit Macht! Wieder doch flieg' ich Gegen dich an, Beugest mich nimmer, Immer voran Schweb' ich der Sehnsucht, Schleierverhüllt, Bis ich ihr glühend Begehren erfüllt. Wälder vernichten, Cänder verwehn Kannst du im Wüten, Mich läßt du stehn! Was meinem Weben hindernis schafft, Wirket mir doppelt Lebendige Kraft. Alles, was Odem hat, Betet zu mir, Unüberwindlich Troty ich auch dir! Nimmer gebietest du, Nimmer mir Halt, Ich bin der Liebe Göttergewalt! — Kommst du, Geliebter? Dort ist mein Dach! Hörst du im Sturm mich? Solge mir nach!

"Dorwärts nur meinetwegen! Ich komme schon hinterdrein,

Durch hölle dem himmel entgegen, Er kann nicht weit mehr sein!" Und immer zu noch geht er, Wie, weiß er selber kaum, Bald stürzt er und bald steht er Und wandelt wie im Traum. Der Wald wird lichter, es dämmert Nun wieder ein matter Schein, Doch immer heftiger hämmert Der Wind von außen herein. Endlich in niedrer Gruppe Steht da der lette Baum, Kahl hebt die Bergestuppe Sich an des Gebüsches Saum. Entblößte Klippen liegen Derstreut auf ödem Rain, Knieholz und Wurzeln schmiegen Derkrüppelt sich ans Gestein. Der Sturm mit Sauchen und Pfeifen Segt über das tote Gefild, Zerfette Wolkenstreifen Umflattern das düstre Bild. Abschließend streckt sich im Bogen Der nahen Grenze Cauf, Don Sinsternis umzogen, Als hörte die Welt dort auf.

Der Graf, enttäuscht, verdrossen, Hemmt vor der Wüste den Schritt, "Curlei!" ruft er entschlossen, "Nicht weiter geh' ich mit. Mit Lügen und listigen Scherzen hast du mich genarrt bis hier, Mir wird es kalt im Herzen, — Du hüte dich vor mir!" Schon will er sich rückwärts wenden, Da wieder sieht er sie stehn Mit liebeflehenden händen, Nun kann er nicht von ihr gehn. Sie winkt ihm und verschwindet, Er folgt ihr eilig nach, Und wie er um Klippen sich windet, Ragt wie ein schirmend Dach Ein breites Selsstück oben, Dahinter ist es still, Ganz still nach Brausen und Toben, Und wie er weiter will, Tönt sanft den Zels umschwirrend Wie lispelnder harfenklang, halb flüsternd, sinnverwirrend Ein schmelzender Gesang.

Ich liebe dich! oh komm in meine hütte, Zu meines Cagers traulich stillem Raum, Daß ich mit Glut und Glück dich überschütte Und wir uns ruhn in wonnesüßem Traum!

Du sollst dein Haupt an meine Schulter legen Und schmiegsam lauschen meinem Atemgang, Ich will dich ganz an meinem Herzen hegen, Don meinem Haar umflutet, mantellang.

Und sollst dich satt an meinen Lippen trinken, Ihr Lächeln lade hochgemut dich ein, Bis dir die Augen liebesmüde sinken Zum Schlummer bei der Morgenröte Schein.

Die Nacht ist ahnungsvoll, des Mondes Helle Derbirgt sich hinter dunkler Wolken Strich; Was kümmert uns der Mond! wir sind zur Stelle, Komm her! komm her! Cothar ich liebe dich!

Ihm flammt das Herz, er schreitet Glückelig noch weiter hinaus, Sie wartet sein! er breitet Die Arme nach ihr aus Und hält sie fast umwunden, Da ist sie — o Schimpf und Spott! Ihm unter den händen entschwunden, Und er — barmherziger Gott! Er steht — und sieht's mit Schrecken hart an des Abgrunds Rand, Die Slügel der Nacht verdecken Den Sturz der Felsenwand. Was er für Dunkel gewähnet, Ist Leere, bodenlos, Die ihm entgegengähnet Aus schwindelnder Tiefe Schoß. Ein Schritt noch, ... er schaubert und stieret, Gefühlt ist seine Glut, Dor solcher Tücke gefrieret Ihm in den Adern das Blut. "Dreh' dich um!" — aus dem Wesenlosen Ruft's also gebietend, nab; Er tut's, — in Sturmestosen Steht Curlei vor ihm da. Scharf hebt sich ab vom Dunkeln Die hohe Weibesgestalt, Er sieht das Blizen und Junkeln In ihrer Augen Gewalt. Sie singt nicht wie noch eben, Sie spricht mit wildem Hohn, Caut durch das Wehn und Weben Schallt ihrer Stimme Con: "Da bin ich, — des Todes Scherge! Erkennst du dies Gestein?

Stehst auf dem Curlenberge, Dort unten schäumt der Rhein! hierher wollt' ich dich haben, Kehrst nimmermehr zurück, Der Rhein soll dich begraben, Wie du es schwurst im Glück. Nun leer' auf die Neige den Becher, Den ich dir lange gemischt, Und trinke dich satt, du Zecher, Dort unten an Strudel und Gischt! Nun küsse dir blutig die Lippen In letzter, zudender Lust Und fliege den starrenden Klippen Im Schwung an die steinerne Brust! Salsch waren meine Lieder, Salsch wie dein Wort und Sinn; Brichst keiner die Treue wieder, — Derräter, fahre hin!" Ein Kreischen, ein Winseln und Sausen Geht durch der Lüfte Meer, Ein Stoß, ein Donnern und Brausen, — Der Plat am Rand ist leer. hoch über des Abgrundes Rachen Dom ragenden Selsenturm Sliegt ein frohlocendes Lachen hinaus in den heulenden Sturm.

## XVI.

## Gerücht und Gerede.

Spät im Jahr, erst turz vor Weihnacht War der Winter eingezogen In das Rheinland, hielt nun aber Dafür desto strengre Herrschaft. hart und dauernd war die Kälte; Blendend weiß im Schneegewande Cagen ringsumber die Berge; Jeder Ast und jedes Zweiglein Glänzt' und glizerte wie Silber. Seierlich in tiefem Schweigen Stand der Wald im Winterschmucke, Sernhin unter seinen Bäumen Nebelduftig, graulich schimmernd. Don den Selsen hatten viele Sich mit eisig glattem Harnisch Sest und spiegelblank umpanzert, Dessen Platten, Schuppen, Ringe Nur des Frühlings Sonnenhände Und sonst niemand lösen konnte. Schwere Sesseln trug der Rheinstrom, Don den groben Frostgesellen Dicht ihm auf den Leib geschmiedet, Die noch Tag und Nacht dran bosselnd Weiter nieteten und klopften. haushoch aber aufgeschichtet Stand das Eis am Lurlenberge Zwischen beiden Selsenufern, Gleich als ob der Winterriese

Scholle gegen Scholle schiebend, Blod auf Blod zum Werte türmend Tropig einen Eiswall bauen Und das Cal vermauern wollte. Practivoll sat es aus und mactivoll, Wo es hier in breiten Stufen Wie ein Gletscher sich herabgok, Dort in Zaden, Scherben, Budeln Wellig, holperig und hödrig Sestgeteilt sich hob und bäumte. Wundervolle Sarbenspiele Blinkten in der Mittagssonne; Wie in bligenden Kristallen Brach das Licht sich hier an Wänden, Dort in Spalten oder Splittern, Slimmerte durch tiefe Risse Blaulich schillernd oder grünlich. Und des Nachts im hellsten Glanze, Sriedvoll, ewig hoch darüber Suntetten die goldnen Sterne.

Längst gehemmt war alle Schiffahrt, Und es war stromauf, stromunter Still und einsam an den Usern. Auch in Sankt Goar war's ruhig; Diele sleikgewöhnte Kräfte Mukten seiern, weil der Winter Ihnen wohl das handwert legte. So vor all'n erging's dem Sischsang, Den des Eises Ellendicke Auf dem Strome nicht erlaubte. Peter Sandrog und die Seinen hielten sich daheim am herde Bei manch häuslicher hantierung, Besserung der Sanggeräte Und des Sahrzengs und besuchten Sich mit Nachbarn und Gefreunden, Manchen langen Winterabend Mit einander zu verplaudern. Der Genossen Übelwollen Und das Migirau'n und Dermeiden, Unter dem die Sischersleute Nach dem schrecklichen Ereignis Bei dem Königsstuhl zu Rhense Lange Zeit zu leiden hatten, War allmählich ganz geschwunden. Anfangs war man tief erbittert Ob der Heimlichkeit und Täuschung Mit dem unterschobnen Kinde, Dessen wundersame Hertunft Nun die Sandrogs eingestanden. Bald doch regte sich das Mitleid; Man sah ein, daß sie's von Herzen Gut gemeint und hielt sie wieder Wie vorher in hoher Achtung, Ja, beglüdwünscht wurden beide, Daß sie die verdammte Here Noch so gludlich los geworden.

Anders dachten jene selber;
Ihnen sehlte viel, seit Lurlei
In dem gründerankten hause
Nicht mehr fröhlich ein- und ausging
Und ihr judeltönig Lachen
Nicht mehr jeden Raum durchhallte.
Ihnen war sie ja von Kinde
Urotz des rätselhasten Ursprungs
Innig an das herz gewachsen,
Und sie dachten der Geschiednen

Mur mit liebenaller Urmer. Mocht's auch ihnen burch den Kopf gehn, Doch in stiller Übereinkunft Ward's im Sischerhaus vermieden, Sich darüber auszusprechen, Wer und was, als fie noch lebte, Luclei eigentlich gewesen Und was nun aus ihr geworden. Cief banieber brückt es Heinrich, Daß in rasender Derzweiflung Ohne Halten sie geflohen Und auch gar nicht wiedersehrte, Wie er eine Weile hoffte. Wochenlang in seinem Schmerze Arug er sich mit Mordgebanken, An Lothar die Schuld zu rächen, Doch er konnt' ihn nicht erreichen. Sinster blidt' er auf Salvete, Deren Kuppelei er ahnte, Und die selbst des Dorschubs halber, Den fie Lurleis eitler Liebschaft Mit dem Grafen stets geleistet, Nun Gewissensbisse hatte.

Die Gespräche über Lurlei Waren längst verstummt, als plöslich Sie aufs neue Nahrung fanden Durch den Tod des jungen Grasen, Der ein groß Gerede machte. Eines Tages im November Ward bei Wellmich nah dem User Treibend in dem Strom der Leichnam Mit gebrochenem Genicke Und vom Sturz zerschlagnen Gliedern

Aufgefunden; überm Rücken Hing am Riemen ihm die Armbrust. Also auf der Jagd verunglückt Mußt' er sein. Wie war das möglich? Er, der Weg' und Stege kannte, Der im Dunkeln sich zurecht fand, Einen Sehltritt tun? undenkbar! Sich das Ceben selbst zu nehmen, Gar aus Reue wohl um Curlei, Cag nicht in der Art des Kecken, Der um eines Mädchens willen Sich kein groß Gewissen machte. Doch was blieb zu denken übrig? Wo? von welcher Selsensteile War der Sturz geschehn? man suchte, Suchte Spuren und fand endlich An dem Juße des Lurlenberges Im Gestrüpp des Grafen Jagdspieß. Dort hinab gefallen war er Don der schwindlicht schroffen Höhe! Hatt' ein böser Geist, ein Irrwisch Ihn verloct auf weitem Umweg Durch das Tal, durch Wald und Wildnis, Auf dem öden Sels zu pirschen? Zu dem niemand sonst hinausstieg? Unerklärlich und so dunkel Wie die Gruft des Herrngeschlechtes Auf Schloß Rheinfels, wo den Grafen Man zur ew'gen Ruh gebettet, Blieb sein Tod, und nichts vermochte Dieses Dunkel aufzuhellen. Aber schon die nächsten Wochen

Aber schon die nächsten Wochen Brachten neue Unglückstunden. Robert Herpel war ertrunken Und nach ihm, fünf Tage später, Noch ein andrer junger Sischer, Der in Caub rheinaufwärts wohnte, Und das beide in den Wirbeln, In dem grausen Klippenwirrsal Grade unterm Lurlenberge. Robert Herpel kannten alle Als den besten Rudrer einen, Sester Hand und scharfen Auges, Der sich vor Gefahr nicht scheute Und ihr zu begegnen wußte. Was er an dem Schreckensorte Jett, im herbstlich rauhen Wetter, Wo's beim hohen Wasserstande Noch gefährlicher als sonst war, Wiederholt zu suchen hatte, — Niemand riet es. Seine Freunde Sagten aus, er hätte freilich Manchmal wunderliche Reden Schon geführt, als ob zum Selsen Ihn ein eigner Zauber lockte. Einem hatt' er angedeutet, Daß er dort ein Singen hörte, Als wenn's Curleis Stimme wäre, Dem er mit Entzücken lauschte. Doch der Freund wollt' ihm nicht glauben, Meinte, Robert wär' um Curlei, Die er lieb gehabt wie keiner, Etwas wirr im Kopf geworden. Als jedoch aus Caub der andre An derselben bösen Stelle Auch gescheitert war und elend Mit zerschmettertem Gebeine In den Wellen umgekommen,

Ward man aufmerksam und dachte Wieder an den Tod des Grafen, Ob es ähnliche Bewandtnis Nicht mit ihm auch haben könnte, Der in heimlichkeit mit Lurlei Trauten Umgang unterhalten, Und dem sie für seinen Treubruch Ihren Fluch ins Herz geschleudert. Deshalb lag die Frage nahe, Ob Lothar nicht gar ermordet Und vielleicht ein Sput im Spiel sei, Der den Sluch an ihm vollzogen. Schwer fiel ins Gewicht, daß einstens Curlei aus dem Rhein gefischt war, Aus dem Rhein am Curlenberge! Ein natürlich Menschenkindlein Hätte das nicht überstanden, Nixenbrut nur lebt im Wasser. Und am Königsstuhl zu Rhense Nach dem Ruf ,ich bin auch Here!" War sie in den Rhein gesprungen Wissend, daß sie ihm entstammte. Alle dachten noch mit Schaudern An den Auftritt; jett erklärte Sich die Furcht und die Bestürzung, Die so lähmend sie gepackt hielt, Daß sie überwältigt standen, Seine schicksalsschweren Folgen Unbewußt voraus empfindend. Curleis lette, doch im Wirrwarr Damals nicht verstandne Drohung, Als ob auch noch nach dem Tode Sie sich grausam rächen könnte, Suchte nun erst man zu deuten

Und zum Schlimmsten auszulegen
Wie, wenn sie nun nicht ertrunken,
Weil das Wasser ihre heimat?
Wie, wenn sie als Nixe lebte
Und mit List, Derrat und Tüde
Junge Männer an sich locke,
Sie zu sich herabzuziehen
Oder in den Grund zu stoßen
Und ihr warmes Blut zu saugen,
Wie es alte Mären melden?
Schredlich wär' es, ganz entsetzlich,
Wenn am Selsen hier ein Unhold
Friedlich frommes Dolk bedrohte
Und dem schimpf und Schande brächte!

So ward überall gemuntelt In Goar, die alten Weiber Zischten's erst sich in die Ohren, Trugen's dann von Tür zu Türe, Und die langen Abendstunden Waren wie dazu geschaffen, Sputgeschichten zu erzählen, Die bald jeder glaubt' im Städtchen. Das Gerücht nahm zu an Umfang, Schon im ganzen Trechirgaue Sand es immer festern Boden Und wuchs schnell zur Aventüre. Curlei, hieß es, haust als Nixe Unheil und Derderben bringend In des Curlenberges Nähe, Teils hoch oben auf dem Selsen, Teils im Rheine zwischen Klippen. Dieser oder jener wollte

,

Schon bei Tag mit eignen Augen Auf dem Selsen sie gesehen Oder auch mit eignen Ohren Ihren Sang vernommen haben. Andre meinten noch, im Mondschein Säh' man deutlich auf dem Gipfel Sich ein funkelnd Schloß erheben, hell erleuchtet, auf den Türmen Zucken rot' und blaue Flammen. Bald verrufen ward die Gegend Um den Berg als nicht geheuer Und, soviel es ging, gemieden. Um den bosen Geist zu bannen, Ward ein feierlicher Umgang Angeordnet; Priester, Mönche, hunderte von Laien zogen Mit Monstranz und Weihrauchfässern Singend hin und her im Cale. Doch es half nichts; ja man hatte Deutlich durch die Bittgesänge Ein verhöhnend teuflisch Lachen Aus der Luft erschmettern hören, Und es blieb dabei, daß Curlei Die gefährlichste der Heren Und durch keine Macht und Mittel Wieder zu vertreiben wäre, Seit sie bei den Sischersleuten Einmal Zuß gefaßt im Lande.

Peter Sandrog widersprach nicht, Denn daß Eurlei Nixenbrut sei, War ja seine eigne Meinung Gleich von Anfang an gewesen. Daß er aber dem Gerüchte Nicht zu widersprechen wagte,

Das bestärtte noch die andern In dem Glauben, und sie meinten: Wenn der Peter reden wollte, Käm's zutage, der weiß sicher Mehr als alle! Sie gedachten, Daß sein offentundig Sangglück Und sein schnell gewachsner Wohlstand Grade von der Zeit sich herschrieb, Als das jüngste Kind gekommen. hatt' er mit den dunklen Mächten, Denen Curlei zugehörte, Selber einen Patt geschlossen? Also frug man sich, und alle Blicken wieder scheu und feindlich Auf den Sischer, den man endlich Alle Schuld an dem Verhängnis Ohne weitres in die Schuh schob.

Wieder war's der wackre Ratsherr henne Frei von Paffenau,
Der, sobald der Weg es zuließ,
Cängs des Rheins von Oberwesel
Angeritten kam, um treulich
Seinen lieben Bruder Peter
Aufzurichten und zu trösten.
Ceider kam er auch mit Nachricht,
Die besorglich klang und traurig
Und die, wie es zu erwarten,
Gleich das Dolk mit raschem Urteil
In Zusammenhang und Einklang
Mit dem Curleiglauben brachte.

Im Verlauf des langen Winters War auf nachbarlichen Burgen hier und dort ein junger Edler

Eines rätselhaften Todes Unvermutet schnell verblichen. Ritter Eberhard von Sponheim Und die Junker Ernst von Aschbach Und Gregor von Lorch begrub man, Ohne daß sie trank gewesen. Jedem einzelnen von ihnen, hieß es nun im Mund der Ceute, Wäre irgendwo im Walde Curlei wundersam begegnet, hätte mit den hegenaugen Ihm ins herz geblickt und zaubrisch Ihm das Todeslied gesungen. Darauf wären sie unrettbar Rasch dahin gesiecht, der eine Don den dreien, Ernst von Aschbach, hätt' in heißen Sieberträumen Stets von Curlei nur gesprochen, Als verführt von ihrem Liebreiz Und von ihr zugrund gerichtet.

Also meldete der Ratsherr Und suhr sort nach der Erzählung: "Sieh, so geht nun das Gerede Überall im ganzen Cande, Und man ist auf euch Goarer Schlecht zu sprechen, weil den Unhold Ihr an eurer Brust genährt habt. Ich für mein Teil bin so ratlos Wie betrübt darüber, Peter; Denn ich hab' allstets die Blonde Herzlich lieb gehabt und habe Dir nach Kräften widersprochen, Als du schon das Unheil ahntest.

Jammern sollt's mich in der Seele, Wenn so'n schönes, holdes Wesen, Wie die Lurlei war, nichts Bessres, Als ein Geist der hölle wäre, Und ich kann mich nicht drein finden. Was an den Gerüchten wahr ist, Sei dahingestellt, nicht alles Ist erdacht wohl und erfunden, Einen haken bat die Sache. Schlimm genug ist, daß sie's glauben, Was gesagt wird, und du weißt ja, Wie die Menschen stets bereit sind, Auch das Tollste, das am liebsten, Gläubig in sich aufzunehmen. Jest schon zweifelt kaum noch einer An dem Dasein der Verwünschten Und an ihren Abeltaten, Und die nach uns kommen, Peter, Schwören drauf mit heil'gen Eiden, Daß sich alles so begeben, Wie man's ihnen überliefert, Und in Gegenwart und Zukunft Auch so bleibt; in Ewigkeiten Wird der Rhein die Nize Curlei Nicht mehr los von seinem Selsen."

Peter seufzte, Dankmod weinte, Und Salvete saß und nickte Stumpf und mürrisch mit dem Kopfe. Heinrich lauschte Hennes Worten Mit Begier, doch was er dachte, Hielt er fest in sich verschlossen.

Endlich aus dem Binger Loche Blies der Tauwind durch das Tal hin, Und nach ein paar warmen Tagen War des Winters glänzend Ansehn Stark verbraucht und mitgenommen. Nicht mehr fleckenlos und leuchtend War der Schnee, er sank zusammen Unter einer harten Kruste, Die bald offne Lücken zeigte, Immer grauer ward im Schmelzen Und an eingefallnen Rändern Erdig braun und schmutzig aussah. Dom Geäft der Bäume fiel er Stiebend oder polternd nieder, Rutschte von den steilen Hängen, Und das Eis begann zu tauen. Don den Selsen rann und tropft' es Wässerig herab zum Grunde, Und der Regen half von oben Beim Zerstörungswerk und machte Schnell des Winters Rüstung mürbe. Unter seinem schweren Joche Schwellend und den Frühling ahnend Brauchte nun der Rhein die Kräfte, Stemmte sich und hob und drückte, Freiheitsdurstig, seinen Kerker Aufzusprengen. Das Gewölbe Knack' und kracht' in allen Zugen Donnerähnlich, weithin schütternd, Und das Eis bekam im Zickzack Oder grad' und strahlenförmig Große Risse, die tagtäglich Weiter auseinander Aafften. Aus dem obern Stromgebiete Drängte gleicherzeit das Wasser Wuchtig nach, und endlich, endlich

Barsten meilenlange Slächen, Mit gewaltigem Getöse Cosgetrennt in Stude brechend, Setzten schwer sich in Bewegung, Rollten, schoben sich auf andre, Die noch fest und ruhig standen, Türmten sich empor und stauten, Bis vom ungeheuren Druce Diese auch zertrümmert wurden Und stromunter langsam wichen. Wie Belagerung und Abwehr Zwischen ebenbürt'gen Gegnern War der Kampf am Lurlenberge. Unaufhörlich, unermüdlich War von Süden her der Sturmlauf Gegen den erhöhten Eiswall, Der dem Angriff lange trotte. Wasserfluten stürzten schäumend Drüber her, und schwere Blöcke Wurden sausend wie Geschosse Auf das Bollwert zugeschleudert, Eh es nachgab und zerbröckelnd Sich in wilde Trümmer löste, Die von den befreiten Strudeln Jauchzend, brausend aufgefangen, hochgeschwungen und gestoßen, Selsen schleifend, Bäume schälend In des Ufers Überschwemmung Strombinab getragen wurden. Einen wunderbaren Anblick, Unbeschreiblich groß und herrlich, Bot des Rheines voller Eisgang, Wie das mächtige Geschiebe Wogend, rauschend stolz dahin floß, Gleich als wär' des Stromes Spiegel
Don Millionen weißer Segler
Ganz bedeckt, die schwankend, schautelnd
Bord an Bord vorüber zogen.
Knirschend rieb sich Scholl' an Scholle,
Bäumte sich empor, sant unter,
Tauchte wieder auf, daß sprizend
Manchmal hoch die Wellen schlugen.
Aus dem Rauschen und dem Brausen
Klang's, als wenn mit dumpfem Schritte
Des geschlagnen Winterfeldherrn
Endlos lange heeressäulen
In geordneter Bewegung
Durch das Tal den Rüczug nähmen.

Als die lette Scholle fort trieb, Sloß, geklärt vom Gletscherwasser Aus den heimatlichen Alpen, Prächtig grün der Rhein zum Ciefland, Und mit jugendlicher Eile Kam daher gestürmt der Frühling, Räumte gründlich auf im Neste, Richtete sich ein und übte Lächelnd seine holden Wunder. Knospen sprangen, Blätter grünten, Dögel sangen in den Zweigen, Und die ersten Blumen blühten. Auch die Menschen kamen wieder Aus den winterlichen Mauern, Wanderten einher die Straße Längs des Rheins, und jeder blickte Still hinauf in Surcht und Neugier Zu der Lei des Lurlenberges.

## XVII.

## heinrich.

Srühsommer war's im Tale wieder,
Der Wald geschmück, der himmel blau,
Im Laube wogt' es auf und nieder,
Und an den Gräsern hing der Tau.
Weit ausgespannte Segel blinkten
Stromauf, stromunter auf dem Rhein,
Die Kränze vor den Schenken winkten,
Und durst'ge Wandrer kehrten ein.
Es war das alte lust'ge Leben
Mit seinem schwärmenden Genuß,
Wie's rauscht und rollt im Land der Reben
Und an dem ewig jungen Sluß.

Nur heinrich wollte nichts erfreuen, Nicht Dogellied, nicht Blütenglanz, Und nichts verschlug, ihn zu zerstreuen, Nicht Becher oder Kirmestanz. Ihm wollte Curlei seit dem Tage Der Königswahl nicht aus dem Sinn, Auf Schritt und Tritt trug er die Frage Mit sich herum: wo war sie hin? All die unzähligen Geschichten Don ihrem Nizentum am Rhein, Die mit ausführlichen Berichten Todbringend arger Zauberei'n Das Tal durchschwirrten allerwegen, Dermochten nicht, sein treues Herz So aus dem Tiefsten aufzuregen, Als wie der eine große Schmerz Seit der Entdeckung an ihm nagte, Daß Curlei, die er zwanzig Jahr Als Bruder nur zu lieben wagte, Nun doch nicht seine Schwester war. Zwar lindernd Ol war's auf den Wogen, Die wild durchstürmten seine Brust, Daß ihn doch Curlei nicht betrogen, Weil sie es selber nicht gewußt. Doch hätten sie's zur rechten Stunde Gewußt, daß sie nicht blutsverwandt, Sie hätten sich zum Lebensbunde Wohl längst geeint mit Herz und Hand. Und hätt' auch, wenn der Wunsch erwachte, Der Dater offen ihm vertraut, Was er von ihrer Herkunft dachte, Er hätte fest darauf gebaut, Daß er mit seiner Lieb' und Treue Sie von der Nixenart geheilt, Und wenn das nicht, auch ohne Reue Das schlimmste Los mit ihr geteilt. Nun war's zu spät; was beide trennte, Unwiderruflich war's geschehn, Und doch, ein Stern am Sirmamente, Stand Hoffnung noch auf Wiedersehn. In heinrichs Nacht mit hellem Schimmer, Der ihm aus Lurleis Augen kam; Das war kein Abschied schon für immer, Den sie bei Rhense von ihm nahm. In ihrem Blick hatt' er's gelesen, Dem letzten, den er vor ihr sah; Er kannte sie, klar lag ihr Wesen,

The ganzes Leben vor ihm da. Daß einst im Wasser es begonnen, Ersuhr er staumend hinterher, Doch daß es darin auch zerronnen, Das glaubt' er nun und nimmermehr Die führe Schwimmerin ertrinten, Die Taucherin in Strom und Bucht?! The bot des Rheines Wellenblinken Nur einen sichern Weg zur Slucht. Was in der Wut sie da gesprochen, Da man als here sie verschrie'n, Den Stab schon über sie gebrochen, Gab ihr Derzweiflung ein im Sliehn. Was aber jett man von ihr sagte, Daß sie sich bie und da gezeigt, In Not und Tod die Männer jagte, War er zu glauben sehr geneigt. Seit Winters Ende spülte wieder So manchen Toten aus der Rhein, Und immer sollten Lucleis Lieder Die Mörder der Ertränkten sein. Das Suchen hatt' er aufgegeben, Das lange Zeit er rasilos trieb, Doch hofft' er, daß ihr Widerstreben, Sich ihm zu nah'n, nicht dauernd blieb, Und wünschte sich, ihr machtvoll Singen Einmal zu hören, sollt' es auch Unsehlbar ihn ums Leben bringen Und er vergehn in Klang und hauch.

An jener tühlen Userstelle Genüber grad der Zelsenwand, Wo einstmals, starrend in die Welle, Sie ihn im vor'gen Sommer sand,

Cag heinrich nun im Busch und dachte Sein Leben durch von Jahr zu Jahr, Wie er's von Kindheit an verbrachte Mit Curlei hier in Sankt Goar. Ihm stiegen aus vergangnen Tagen Ach! sonnenhelle Bilder auf Mit muntren Spielen, kedem Wagen Und mit dem glücklichen Derlauf Don manchem lust'gen Abenteuer, Das er zu Wasser und zu Cand In ungebämpftem Jugendfeuer Mit Curlei frohgemut bestand. Dor Augen war ihm, wie sie blühend Zur Jungfrau reifte schön und schlank, Und wie dann mehr und mehr erglühend Sein Herz ans Herz der Schwester sank. Don Liedern, die sie ihm gesungen, Manch eins ihm ins Gedächtnis kam, Das ihm so seelenvoll erklungen, Wie's nie ein andrer noch vernahm. So ließ er die Erinnrung walten Und lag mit ihrem Perlenschatz, Die Hände unterm Haupt gefalten, An seinem alten Angelplat.

Der Tag versant; die Berge hüben Beschatteten bereits das Tal, Nur Kamm und Kuppen waren drüben Beseuchtet noch vom Abendstrahl. Tief dunkelgrün erschien die Halde Mit ihrem Laub an Strauch und Baum, Nur von dem hochgelegnen Walde Erglänzte noch ein breiter Saum. Die Wände dort und scharfen Kanten Dom nackten, braunen Selsgestein

Entzündeten sich nun und brannten In einem rosenroten Schein. Das Wasser floß um Bänk und Riffe, Die Wirbel schäumten zwischendrein, Zum hafen steuerten die Schiffe, Und einsam ward es auf dem Rhein. Nichts störte mehr den Abendfrieden, Kein Streit, kein lärmendes Getön, Die tiefste Ruhe war hienieden Im Cal und oben auf den höh'n. Die Zweige über Heinrich schwebten So still, daß sich kein Astlein bog, Kaum daß die Blätter leise bebten, Wenn sie ein Lüftchen überflog. Durch sie hindurch erblickt er oben Aufragend in des Himmels Blau Und wie von eitel Gold umwoben Des Curlenberges stolzen Bau. Just dort, wo Curlei hausen sollte, Sucht' er sie niemals, sab nicht ein, Wie sie das Leben fristen wollte hoch auf dem obdachlosen Stein. Doch heute trieb's, hinauf zu dringen, Ihn mächtig aus der stillen Bucht, Er wünschte sich des Salten Schwingen, Sein Auge maß die finstre Schlucht, Die zacig aufstieg aus dem Rheine, Wo, wie ihm dünkte, Suß und hand hier am Gestrüpp, dort am Gesteine Notdürftig halt und Stütze fand. Wenn er im Boote nicht verzagte, Mit dem er hergekommen war, Sich durchs Gewirr hinüberwagte, Dielleicht bestand er die Gefahr.

Wie er noch sann und überlegte,
War's ihm, da er zum Gipfel sah,
Als wenn sich dort etwas bewegte;
Ein Slattern ward im Winde da,
Wie wenn Gewand sich bauscht' und blähte
Und vorgebeugt im Abendschein
Curlei dort oben stünd' und spähte
Dom Sels hernieder auf den Rhein.
Sein Atem slog, sein Atem stodte,
Sein Blid nicht von der höhe schied;
Wie, wenn sie nun ihn rief' und lodte —?
Da klang schon ein ergreifend Lied.

Am Berge blinkt das Abendrot, Die Sonne geht zur Ruh, Sahr' unten dort in deinem Boot Mir nicht vorüber du! Einsam hier oben halt' ich Wacht Und harr' in Liebe dein, Und meine Sehnsucht Tag und Nacht Ist tiefer als der Rhein.

Oh kämest du herauf zu mir, Wie wollt' ich dich empfahn!
Mit offnen Armen wollt' ich dir Und heißem Herzen nahn.
Ich preßte dich und küßte dich Ach! viele tausend Mal, Und deine Huld erlöste mich Aus meiner Unrast Qual.

Wo auf der Erde festem Grund Dein Zuß auch geht und steht. Es lächelt nimmer dir ein Mund So süß, wie meiner fleht. Und wo auch immer weit und breit Dich Wogengang umsprüht, Sind'st nirgend soviel Seligkeit, Wie mir am Busen blüht.

Komm, laß uns beide wohlgemut In Liebesbanden sein! Mit meiner ganzen Seele Glut Bin ich in Freuden dein. Komm, flüstre Wonnen in mein Ohr Und ruh' an meiner Brust, Blick' auf und schwinge dich empor Zu dein' und meiner Cust!

Auf und hinab wie halb von Sinnen Don dem berückenden Gesang, Das andre Ufer zu gewinnen, heinrich in seinen Nachen sprang. Zum höchsten spannt' er alle Kräfte Wie ein Derfolgter auf der Flucht, Es bogen sich die Ruderschäfte Am Bord von seiner Stöße Wucht. Er fuhr um Strudel hin und Schnellen Und steuerte mit fester Hand Durchs tosende Gesprüh der Wellen Zum mühevoll erreichten Cand. Dann wandt' er sich in hast und Eile Seitwärts zu jener engen Kluft Und Aetterte hinan die steile, Als ging' es sentrecht in die Euft. Wo Strauch und Wurzel halten wollte, Krallt' er sich mit den händen ein, Und unter seinen Süßen rollte Binunter Erdreich und Gestein

Dermessen war's, doch ward's gewonnen, Das wolkenhoch gewagte Spiel, Und eh er des sich recht besonnen, War Heinrich am ersehnten Ziel.

Die Sonne drüben war gesunken, Grau stand der Felsen, öd und leer, Kein Strahl, kein goldner himmelsfunken Beglänzte seinen Scheitel mehr. Heinrich erblickt kein lebend Wesen, Wohin sein suchend Auge schaut, Nur Ginster wächst und herenbesen, Schwarzdorn und bräunlich heidekraut. Er schreitet vor, und an der Spike, In kaum verhüllendem Gewand, Reglos gleich ihrem Selsensize — "Curlei!!" — am luftumgebnen Rand Wirft er sich taumelnd vor ihr nieder, Und in des Glückes Überschwang Jauchzt er: "Hab' ich dich endlich wieder?! Dein Lied war's, Lurlei! dein Gesang!" Mit einer Inbrunst ohnegleichen Schaut er ihr strahlend ins Gesicht, Doch ihr Erschrecken, ihr Erbleichen Sieht er in seinem Jubel nicht. "Wie hab' ich dich gesucht im Tale, Das du geheimnisvoll durchschwebst, Seit deiner Flucht vom Königsmale! Nun seh' ich's, fühl' es, daß du lebst! Doch wenn du nicht im Grabe schliefest, Was hielt dich, welches Zweifels Scheu, Daß du mich nicht schon eher riefest?" Du weißt es doch, ich bin dir treu!" "heinrich! Dich hab' ich nicht gerufen,

Nicht dir sang ich mein sockend Lied, Da ich auf diesen Selsenstufen Don allen dich am meisten mied." Die Augen mit der hand bedeckend Seufzt sie wie unter Bergeslast, Derweil er auf den Knien sich reckend Mit beiden Armen sie umfaßt. "Warum willst grade den du meiden, Der so dich über alles liebt, Daß es für ihn nach deinem Scheiden Kein Glück mehr auf der Erde gibt?" So forscht er mit verhaltner Klage. Doch sie, das Antlit abgeneigt: "Erlaß mir Antwort auf die Frage!" Erwidert sie und sitzt und schweigt. "Mir," spricht er, "schweben auf der Lippe Mehr Fragen noch; oh sage nur: Was schaffst du hier auf wüster Klippe, Wo keines Menschenschrittes Spur? Curlei, die Rede geht am Rheine, Du brächtest Tod dem, der dich sieht, Und dem auch, der im Abendscheine Erklingen hört dein schmelzend Lied." Sie stutt, ein grausam Lächeln gleitet Ihr triumphierend durchs Gesicht, Dann wallt sie auf, und heftig streitet Es in ihr, bis sie trozig spricht: "Wenn nun die Rede keine Märe, Wenn's ohne Rettung, Wahl und Rat Nun wirklich mein Derhängnis wäre, Jäh zu verderben, was mir naht? Und keinen, keinen dürft' ich schonen, Den hierher sein Verlangen führt, Und müßte Treu wie Untreu lohnen,

Don Gnad' und Mitleid ungerührt?"
Sie ist vom Sitz empor gesprungen,
Scheint ihm unnahbar, hünenhaft
In ihrer Schönheit, doch durchdrungen
Don alles Bösen Willenstraft.
Er ist vor ihr zurückgewichen,
Sie blickt ihn gar zu schrecklich an,
Als täm' die Tücke schon geschlichen,
Die auch auf sein Derderben sann.

"So hättest — hättest wirklich alle, Die jüngst in voller Kraft geknickt, Derlockt von deines Liedes Schalle, Du, Lurlei, in den Tod geschickt?! — Oh sprich! sag' mir's mit einem Worte! Bin ich denn auch verloren nun? Du schaust so wild am wilden Orte, Mein Blick kann nicht in deinem ruhn."

"Derlange nicht nach weitrer Kunde, Zu wissen, wie das Schickal wägt, Und wann auch dir die letzte Stunde, Du einzig Lieber, einmal schlägt." "Liebst du mich —" "Frage nicht!" sie schneidet, Schon wieder kalt und hart, das Wort Ihm ab, den herben Con umkleidet Kein Mitgefühl; streng fährt sie fort: "Mir ist vergiftet und verdorben Das Blut, das in den Adern treist, In meinem Herzen ist gestorben, Was Lieben und Erbarmen heißt, Und nun kommst du daher und weckest Begrabnes auf mir in der Brust, Und was, Unsel'ger, du entdeckest, — Oh würd' es nimmer dir bewußt!" Er lächelt trüb: "Ich kann es raten;

Was, Eurlei, dich um mich bedrängt, Ist, daß wie andern, die dir nahten, Auch mir der Untergang verhängt. 's ift Schichals Hohn; — ich hatt' das Ceben Schon satt, weil's freudlos mir verrann, Und nun es gilt, es hinzugeben, Lacht's mich auf einmal gnädig an. Kannst du ihr noch ein Weilchen wehren, Der hand, die schon sich nach mir streckt, Kannst du den Würger warten lehren, Bis mich sein Kommen nicht mehr schreckt, O dann, so tu's! noch säh' ich gerne Des lichten himmels freundlich Blau, Den breiten Strom, die goldnen Sterne, Den grünen Wald in Duft und Cau! Und dich, dich, Curlei, möcht ich sehen Noch diesen einen Sommer lang. hier oben knien, dort unten stehen Und selig lauschen deinem Sang. Laß mir dies holde, füße Leben, Uur deinetwegen wünsch' ich's mir, Sieh doch das Tal, den Rhein, die Reben, Wie wunderschön sind sie mit dir!" Sie schweigt, und nur ein frostig Schaubern, Das fieberartig sie durchfährt, Betundet, wie's mit 3wang und 3audern Gewaltig in ihr braut und gärt. Thr ganzes Innre will sich wenden Und bäumt sich auf in Kampf und Scheu, Auch diesen in den Tod zu senden Sür alle seine Lieb' und Treu. Und heinrich fragt: "Sind diese Bande 3u brechen so entsetlich schwer? Komm mit! weit weg in ferne Cande!

Dermochten nicht, sein treues Herz So aus dem Tiefsten aufzuregen, Als wie der eine große Schmerz Seit der Entdeckung an ihm nagte, Daß Curlei, die er zwanzig Jahr Als Bruder nur zu lieben wagte, Nun doch nicht seine Schwester war. Zwar lindernd Ol war's auf den Wogen, Die wild durchstürmten seine Brust, Daß ihn doch Curlei nicht betrogen, Weil sie es selber nicht gewußt. Doch hätten sie's zur rechten Stunde Gewußt, daß sie nicht blutsverwandt, Sie hätten sich zum Lebensbunde Wohl längst geeint mit Herz und Hand. Und hätt' auch, wenn der Wunsch erwachte, Der Vater offen ihm vertraut, Was er von ihrer Herkunft dachte, Er hätte fest darauf gebaut, Daß er mit seiner Lieb' und Areue Sie von der Nixenart geheilt, Und wenn das nicht, auch ohne Reue Das schlimmste Cos mit ihr geteilt. Nun war's zu spät; was beide trennte, Unwiderruflich war's geschehn, Und doch, ein Stern am Sirmamente, Stand Hoffnung noch auf Wiedersehn. In heinrichs Nacht mit hellem Schimmer, Der ihm aus Curleis Augen kam; Das war kein Abschied schon für immer, Den sie bei Rhense von ihm nahm. In ihrem Blick hatt' er's gelesen, Dem letten, den er vor ihr sah; Er kannte sie, klar lag ihr Wesen,

Ihr ganzes Leben vor ihm da. Daß einst im Wasser es begonnen, Erfuhr er staunend hinterher, Doch daß es darin auch zerronnen, Das glaubt' er nun und nimmermehr Die fühne Schwimmerin ertrinken, Die Taucherin in Strom und Bucht?! Ihr bot des Rheines Wellenblinken Nur einen sichern Weg zur Flucht. Was in der Wut sie da gesprochen, Da man als here sie verschrie'n, Den Stab schon über sie gebrochen, Gab ihr Derzweiflung ein im Sliehn. Was aber jest man von ihr sagte, Daß sie sich hie und da gezeigt, In Not und Tod die Männer jagte, War er zu glauben sehr geneigt. Seit Winters Ende spülte wieder So manchen Toten aus der Rhein, Und immer sollten Curleis Lieder Die Mörder der Ertränkten sein. Das Suchen hatt' er aufgegeben, Das lange Zeit er rastlos trieb, Doch hofft' er, daß ihr Widerstreben, Sich ihm zu nah'n, nicht dauernd blieb, Und wünschte sich, ihr machtvoll Singen Einmal zu hören, sollt' es auch Unfehlbar ihn ums Leben bringen Und er vergehn in Klang und Hauch.

An jener kühlen Uferstelle Genüber grad der Felsenwand, Wo einstmals, starrend in die Welle, Sie ihn im vor'gen Sommer fand,

Cag heinrich nun im Busch und dachte Sein Ceben durch von Jahr zu Jahr, Wie er's von Kindheit an verbrachte Mit Curlei hier in Sankt Goar. Ihm stiegen aus vergangnen Tagen Ach! sonnenhelle Bilder auf Mit muntren Spielen, kedem Wagen Und mit dem glücklichen Derlauf Don manchem lust'gen Abenteuer, Das er zu Wasser und zu Cand In ungedämpftem Jugendfeuer Mit Curlei frohgemut bestand. Dor Augen war ihm, wie sie blühend Zur Jungfrau reifte schön und schlank, Und wie dann mehr und mehr erglühend Sein Herz ans Herz der Schwester sank. Don Liedern, die sie ihm gesungen, Manch eins ihm ins Gedächtnis kam, Das ihm so seelenvoll erklungen, Wie's nie ein andrer noch vernahm. So ließ er die Erinnrung walten Und lag mit ihrem Perlenschaß, Die Hände unterm Haupt gefalten, An seinem alten Angelplat.

Der Tag versant; die Berge hüben Beschatteten bereits das Tal, Nur Kamm und Kuppen waren drüben Beleuchtet noch vom Abendstrahl. Tief dunkelgrün erschien die Halde Mit ihrem Laub an Strauch und Baum, Nur von dem hochgelegnen Walde Erglänzte noch ein breiter Saum. Die Wände dort und scharfen Kanten Dom nackten, braunen Selsgestein

Entzündeten sich nun und brannten In einem rosenroten Schein. Das Wasser floß um Bänk' und Riffe, Die Wirbel schäumten zwischendrein, Zum Hafen steuerten die Schiffe, Und einsam ward es auf dem Rhein. Nichts störte mehr den Abendfrieden, Kein Streit, kein lärmendes Geton, Die tiefste Ruhe war hienieden Im Cal und oben auf den höh'n. Die Zweige über Heinrich schwebten So still, daß sich kein Kstlein bog, Kaum daß die Blätter leise bebten, Wenn sie ein Cuftchen überflog. Durch sie hindurch erblickt er oben Aufragend in des himmels Blau Und wie von eitel Gold umwoben Des Curlenberges stolzen Bau. Just dort, wo Curlei hausen sollte, Sucht' er sie niemals, sab nicht ein, Wie sie das Leben fristen wollte hoch auf dem obdachlosen Stein. Doch heute trieb's, hinauf zu dringen, Ihn mächtig aus der stillen Bucht, Er wünschte sich des Salken Schwingen, Sein Auge maß die finstre Schlucht, Die zacig aufstieg aus dem Rheine, Wo, wie ihm dünkte, Suß und Hand hier am Gestrüpp, dort am Gesteine Notdürftig halt und Stütze fand. Wenn er im Boote nicht verzagte, Mit dem er hergekommen war, Sich durchs Gewirr hinüberwagte, Dielleicht bestand er die Gefahr.

3um Richter im verbissnen Streiten Berufen von der Geister Zug, Hebt langsam sich von seinem Chrone Und taucht empor der Dater Rhein, Im Mondlicht funkelt seine Krone, Auf Wellen tanzt ihr Widerschein. Er reckt sich, übersteigt die Wipfel, Frei, mitten aus des Cales Schoß, Wächst höher als des Berges Gipfel, Gleich einer Säule, riesengroß. Ein schleppend Nebelkleid umschließet Die Schultern und des Körpers Rund, Ein silberweißer Schleier fließet Dom Bart hinab bis auf den Grund. Darüber ragt, vom Mond beschienen, Das mächt'ge, goldumblitte Haupt Und blickt mit drohend ernsten Mienen Auf Curlei, die der Kraft beraubt, Die Augen kaum zu ihm erhebend, Dem Zorn im Götterangesicht Nicht widerstehen kann und bebend, Don Schreck gelähmt, zusammenbricht. Sie liegt am Boben, ringt und windet Sich vor des hohen Machtgebot, Das streng an ihren Schwur sie bindet, Und stöhnt: "Ich sing' ihn in den Tod!" —

Heinrich, des Abstiegs Sährlichkeiten Entronnen an des Users Saum Und noch in allen Herzenssaiten Den Nachklang vom erlebten Traum, Beschritt sein Boot und fuhr vom Cande Ins wilde Wasser grad' hinein Zur Rückehr nach dem andern Strande

Noch in des Mondes vollem Schein. Denn Wolken stiegen auf und flogen Erst einzeln, Schwänen gleich daber, Gesellten dann sich und bezogen Den Sternenhimmel mehr und mehr. Der Wogen Sturz und Schwall umspülte An Bug und Bord den leichten Kahn Und brandete und schäumt' und wühlte Auf klippenübersä'ter Bahn. heinrich bedarf zu neuem Wagen Dorsichtigster Besonnenheit Und aller Kraft, sich durchzuschlagen, Wo rings Verderben nah bereit. Und jetzt, im Kampfe mit den Wellen, Mit denen er ums Ceben ringt, hört er Gesang die Nacht durchschwellen, Er horcht zur Höhe, — Curlei singt! Es schallt in diesen Selsenwänden So mächtig, daß er, flutumrauscht, Die Riemen lässig in den Händen Und die Gefahr verachtend lauscht.

> Am himmel wandelt Der Sterne heer Und strahlt und leuchtet Auf Cand und Meer. Sie messen die Zeiten, Sie wissen und leiten Mit ewigem Blick Der Menschen Geschick.

Mal schließet einer Sein Auge zu, Dann geht auf Erden Ein Herz in Ruh. Doch weiter wandern Im Raume die andern Und schauen herab Aufs blumige Grab.

Wer aus den Armen Der Liebe schied, Dem singt die Liebe Das letzte Lied. Und hört er's schallen, Weiß er, gefallen Ist ihm das Los Aus dunklem Schoß.

Beim schwebenden Gesang erzittert Ihm schwer und ahnungsvoll das herz, Don der Geliebten hauch umwittert, Sühlt er der Trennung bittern Schmerz. Die Wogen werfen nach Belieben Den Nachen, weil er ungelentt, Don Strom und Gegenstrom getrieben, Sich zwischen Wirbeln hebt und sentt.

> Was blüht, das welket, Dom Winde zerstiebt; Dich hielt ich am herzen, Dich hab' ich geliebt. Nun mußt du geben Dein Blut und Ceben, hoch oben hier Dersing' ich's dir.

Heinrich, von Liebesweh ergriffen, Hat nur für Lurlei Aug' und Ohr, Sehnsüchtig, mitten in den Riffen, Schaut er zur Sängerin empor.

Die letzte Kraft, "Lurlei! — o Dul Und prest solange Lipp' auf Lippe, In Deinen Armen — haucht er stammelnd, "Achl stirbt's sich süß — schnell fährt sie zu Und er sich endlich auf der Klippe

Im Ruffe fterbend nimmer rubrt.



Die Wellen brausen Um deinen Kahn, Und ihr Dollbringen Ist rasch getan. Sieh her! noch blinket — Und jetz schon sinket Dein Stern zur Ruh, — So sink auch du!

Da pact im Augenblick den Nachen Ein Strudel, daß er sausend kreist, Sich aufbäumt und der schwarze Rachen Heinrich hinab zur Tiefe reißt. —

Auf weiß umschäumter Klippenbarre, Um die hochan die Wellen gehn, Liegt Heinrich nun in Todesstarre, Und jede Welle will ihn sehn. Die Luft bestreicht ihn lind und leise, Geruhig scheint des Mondes Licht Aus eng gewordnem Wolkenkreise Ihm in sein friedlich Angesicht. Und Curlei kniet am Rand daneben, Beugt sich hinab und horcht und späht, Ob sich noch eine Spur von Leben Durch einen Atemzug verrät. Und als er endlich im Erwachen Die schweren Augenlider hebt Und durch die Züge nun, die schwachen, Ein halb verklärtes Lächeln schwebt, Umschlingt sie sanft ihn, legt dann wieder Ihn leise bettend auf den Grund, Wirft in Derzweiflung selbst sich nieder Auf ihn und — tüßt ihn auf den Mund

Da zuckt er auf, noch einmal sammelnd Die letzte Kraft, "Curlei! — o du! In deinen Armen —" haucht er stammelnd, "Ach! stirbt's sich süß —" schnell fährt sie zu Und preßt so lange Cipp' auf Cippe, Bis sie kein Ceben mehr verspürt Und er sich endlich auf der Klippe Im Kusse sterbend nimmer rührt.

Curlei erhebt sich, sitt noch lange Bei dem Entseelten hier und sinnt, Doch über ihre blasse Wange Nicht eine warme Träne rinnt. Dann nimmt den Toten im Umfassen Sie mit sich in die Slut hinein, Ihn nicht dem Spiel der Well'n zu lassen, Und schwimmt mit ihm hinab den Rhein. Sie wiegt und hält in stummen Schmerzen Den jungen Leib mit Arm und Hand Und trägt ihn so an ihrem herzen Zu seinem heimatlichen Strand. Und wie sie durch des Stromes Schwellen hinfließend ihn zur Ruhe bringt, Da singen um sie her die Wellen, Daß es im Wasser leise klingt:

> Still trage den Toten In unserm Geleit, Hast selbst ihn entboten Und uns ihn geweiht. Wir Trauernden können Nun endlich dir gönnen, Don Lieben und Leiden Auf ewig zu scheiden.

Nun throne hoch oben
Nach Martern und Müh'n,
Laß Sturm dich umtoben
Und Cenz dich umblühn.
Jahrhunderte spinnen
Ihr Garn und verrinnen,
Kalt wirst du sie sehen
So kommen wie gehen.
Wir Wellen im Rhein
Beim sinkenden Schein,
Wir wollen den süßen
Liedern dir lauschen
Und wollen zu Süßen
Dir fluten und rauschen
Und rauschen und rauschen.—

Nun will die Nacht im Sinstern walten, Der ganze himmel ist bedeckt, In des Gewitters schwere Falten hat schüchtern sich der Mond versteckt. Es blitt, die ersten Donner rollen; Hoch wieder auf dem Selsen steht Bewegungslos im Schauervollen Curlei und spricht, vom Sturm umweht: "Ich hab' mein blutend Herz bezwungen, Dem Liebsten auch beim Wiedersehn hab' ich das Todeslied gesungen, hab', unerweicht von seinem Slehn, Ihn um der Liebe Glück betrogen, Im Wellenkampf ihn rasch besiegt Und selbst ihm aus der Brust gesogen Den letzten Hauch, — das Opfer liegt! Nun, Schickfal, laß hier oben hausend Mich meinen Schwur erfülln mit Macht,

Gib tausend nun und aber tausend Mir für den einen dieser Nacht! Ich will sie fangen und verderben Mit listig lockendem Gesang, Gebrochnen Herzens solln sie sterben, Ersticken in der Sehnsucht Drang. So lang dort unten noch im Grunde Die Wellen rauschen ums Gestein, So lang solln auch aus Curleis Munde Noch Lieder klingen auf dem Rhein!"

## Im Burschband.

Die Zeiten wechseln und jagen; Umwandelnd waren schon Seit König Ruprechts Tagen Dierhundert Jahr entflohn. Die Burgen waren verfallen Zu Trümmern, wüst und leer, Und Ritter und Dasallen Dahin mit Schild und Speer. Und Rost und Würmer nagten Im Städtchen an Riegel und Tor, Bemooste Türme ragten Aus brödelnden Mauern empor. Wohl andre Ratsherrn gingen Zu Rate nun und Wein, Und andre Sischer fingen Den Salmen aus dem Rhein, Als da in Herrlichkeiten Graf Dieter hielt Lehensschau **3u Peter Sandrogs Zeiten** Und Frei's von Paffenau. Doch in dem alten Bette Sloß noch der breite Strom Durch seiner Berge Kette Dorüber an Stadt und Dom. Er hatte Kriegsgefahren

Und Mord und Brand gesehn, Don räuberischen Scharen War ihm viel Ceids geschehn. Doch sein Gesände grünte Don Reben hoch hinauf, Mit Traubenblute sühnte Er schwerer Zeiten Lauf. Der Sorgen schnell vergaßen Ceichtherzigen Geschlechts Die lustigen Zecher und saßen Am User links und rechts. War Frieden nur im Lande, So war auch Fröhlichkeit, Und an des Bechers Rande hing Ceben und Seligkeit.

So war denn nach dem Cesen Mal wieder in Santt Goar Ein guter Herbst gewesen; Ein Weinchen, frisch und klar, Dersprach der Most zu werden, Der aus der Kelter floß, Und den zum Trost auf Erden Man in die Sässer goß. Schon ward das Caub der Reben Am Berge goldig braun, Der Sommerfäden Weben Slog über Dach und Zaun. Durchdringend schien mit Locen Der Morgensonne Strahl, Die Luft ging warm und trocken Durchs herbstlich bunte Tal, Daß man den Staub sab streichen, Der auf den Wegen lag,

Es gab nach allen Zeichen heut einen durst'gen Tag. Drum ward er auch gesegnet Den Braven in Santt Goar, Denn was nicht oft begegnet, Ward ihnen freudig wahr. Beim Zollhaus, das am Rheine Aus alten Zeiten stand, War's, wo die halbe Gemeine Sich heut zusammenfand. Sie lachten und trieben Possen Und jubelten, dicht gedrängt Um einen, der geschlossen Ins Burschband war gezwängt. Es war an die Mauerfließen Geschmiedet ein breiter Ring 3um Offnen und zum Schließen, Daß er den hals umfing. Der Fremde kam gegangen Und frug nach einem Wirt, Da hatten sie ihn gefangen Und in das Eisen geschirrt. Wie an den Pranger gekettet, Stand er voll Ungeduld, Als hätt' er das Ceben verwettet Durch eine schwere Schuld. "Spielt also man zu Cande," Rief er, "dem Gaste mit? Sührt hier zu Schimpf und Schande Des freien Wandrers Schritt? Nichts hab' ich angezettelt, Was Sitte nicht erlaubt, Gestohlen nicht, noch gebettelt, Gemordet oder geraubt;

hab' einen Paß zum Reisen Don löblicher Polizei, Drum aus dem verwünschten Eisen Gebt gleich den hals mir frei Und lasset meine Straßen Mich weiter ziehn in Ruh!" Da lachten sie über die Maßen Und riefen ihm spöttisch zu: "Daß du zum Morden und Rauben Nicht hergekommen bist, Das wollen wir dir glauben, Doch bist du auch ein Christ? Wir lassen dich nicht laufen Als heiden in die Welt, Wir müssen dich erst taufen, Das Beden ist bestellt. Die Ehre seit Karl dem Großen Man hier dem Gast erweist, Du mußt dich nicht dran stoßen, Daß sie das hänseln heißt."

"Ich nehme sie für genossen Und sag' euch allen Dank. Auch eh ihr mich begossen Mit Karls des Großen Trank!"

"Nein, nein! es muß was fließen, Eh zu den Christen du zählst, Sag' nur, ob zum Begießen Du Wein oder Wasser wählst."

"Nun gar noch! ich und Wasser? Und darum an den Rhein? Ist mal eu'r Brauch ein nasser, Tauft wenigstens mit Wein!" Da jauchzten sie ohn' Ende Und schlossen ihn los im Nu

Und schüttelten ihm die hände Und lachten und spracen dazu: "Die Antwort war nicht übel, Denn hätte das Wasser gesiegt, Hätt'st einen vollen Kübel Du über den Kopf getriegt." Sie zogen in hellem haufen Mit ihm zur "Lilie" hin, Und da begann das Taufen Erst recht nach ihrem Sinn. Er hielt die wackern Zecher Dort auf sein Kerbholz frei Und trank aus silbernem Becher Aufs Wohl der Kumpanei. Ihm ward die Kehle zum Cohne Hürs Burschband brav genetzt, Und eine goldne Krone Ward ihm aufs haupt gesetzt. Und haften mit ihnen blieb er Im uralten Wirtshaus am Rhein, Ins hänselbuch aber schrieb er Clemens Brentano sich ein, Poet von Stand und Wesen; — Sie glotten ihm ins Gesicht, Denn keiner hatte gelesen Don ihm ein einzig Gedicht.

Und wie sie nun so saßen Ums aufgelegte Saß, Die Trinkerkräfte maßen Und plauderten dies und das, War heimisch bald geworden Der Fremdling im Derein Und sprach: "Dom hänselorden Ihr lieben Brüder mein, habt ihr so schöne Sachen, Die einem den Aufenthalt So angenehm hier machen, Nicht mehr noch der Gestalt Wie eure Mordstravatte, Sein zierlich, fest geknüpft, Die um den Hals ich hatte, Und draus ich kaum entschlüpft? Ich möchte den Ruhm euch mehren Um andre Dinge noch, Als um das heidenbekehren Im runden Eisenjoch." Sie horchten auf mit Staunen, Ob das sein Ernst wohl sei, Dann ging durch sie ein Raunen, Sie dachten an Lorelei. Und einer vom Gelage Erbat das Wort für sich: "Uns wundert deine Frage, Denn, Bruder Clemens, sprich, hast du noch nichts erklingen Don Corelei gehört, Der Zauberin, die mit Singen Die Männerherzen betört? Auf jenem Sels dort hauset Die schöne, schlimme Sei, Dor der dem Schiffer grauset, Sährt unten er vorbei. In Ungläck und Derderben Loct sie mit ihrem Lied, Dor Liebesweh muß sterben, Wer's hört und wer sie sieht." Die Reihe, zu erstaunen.

Nun an Herrn Clemens kam, Hoch zog er die Augenbraunen, Als er die Rede vernahm.
Und schnell mußt' er erwidern:
"Eine schöne Zauberin?
Und die mit Liebesliedern
Berückt der Männer Sinn?
Hat nie ein kühner Streiter
Den Kampf mit ihr gewagt?
Spinnt mir das Märlein weiter,
Und was ihr wisset, sagt!"

"Du wirst nicht viel erfahren; Nur noch zu fünden bleibt, Daß hier seit grauen Jahren Sie schon ihr Wesen treibt. Und vielen hat sie, vielen Gebracht den Untergang Mit Lođen und mit Spielen Und zaubersüßem Sang. Es steht im Totenbuche Bei manchem, der verschied: "Gestorben an Curleis Fluche, Derdorben von Lurleis Lied'." "hört," sprach herr Clemens wieder, "Ich fahr' in Fröhlichkeit Durchs Reich und fahnd' auf Lieder Aus altvergangner Zeit. Sie quellen in aller Runde Aus unversieglichem Born Und tönen in Doltes Munde Gleich einem Wunderhorn. Könnt singen ihr oder sagen Ein Lied der Lorelei, Daß ich es heim kann tragen

In meine Bücherei?" Sie schüttelten mit Verneinen: "Nicht einer, dem sie sang, Kam lebend zu den Seinen, Weil ihm das herz zersprang. So tonnte teiner melden Das Lied, dem er gelauscht, Don all den jungen Helden, Die sie damit berauscht. Drum laß den Rat dir taugen: Bleib ihrem Selsen fern, Daß nicht vor ihren Augen Dich läßt dein guter Stern! Sie sitt im Abendscheine Und strählt ihr langes Haar, Blick lauernd hinab zum Rheine Und singt dich in Gefahr."

Des Dichters Tiefblick klebte An seines Römers Rund, Ein sinniges Lächeln schwebte Um seinen blühenden Mund. Sie wecken ihn aus Träumen: "Wohlauf, du grübelnder Mann! Laß klingen, laß brausen und schäumen, Was über die Seele dir rann! Das ist das beste beim Trinken hier unter den Reben des Rheins, Daß Grillen und Sorgen versinken Wie nirgends in Wellen des Weins. hier schwinden die schwersten Bedenken, heimweh und Kummer und Schmerz, hier wird beim Becherschwenken Dir federleicht das Herz. Stoß an auf Freiheit und Ceben,

Auf Cust und Liebesglück! Du hast dich uns einmal ergeben, Sehnst immer dich wieder zurück." Anstimmten die fröhlichen Zecher Das Lied "Betränzt mit Laub Den lieben vollen Becher!' Und löschten den brennenden Staub.

So saßen sie in der Lilie Und hielten mit Bedacht Weltlustige Digisie Bis spät nach Mitternacht. Sie tranken, die Römer schwingend, Dem Bruder fleißig zu Und trugen ihn auch singend Ins Bett hinein zur Ruh. —

Die liebe Sonne lachte Schon hoch am himmelsraum, Als Clemens äczend erwaczte Aus einem schweren Traum. Ihm träumt', er wäre voll Würde Ein Bischof, fromm und reich, Don vieler Jahre Bürde Sein Scheitel silberbleich. Und zu ihm käme geschritten In seine Satristei Mit flehentlichen Bitten Die schöne Lorelei. Die Augen blitten und blinkten, Es glänzt' ihr goldnes Haar, Die Lippen locken und winkten Ach! süß und wunderbar. Sie bat ihn, sie vom Bösen Und von dem ewigen Sluch

Zu retten und zu lösen Mit seinem beiligen Buch. Sie wollte nicht mehr auf Erden Derführen der Männer herz, Sie wollt' eine Nonne werden Und büßen in Pein und Schmerz. Er aber schraf zusammen; Dor ihren Bliden stand Sein eignes Herz in Flammen Croy seinem Bischofsgewand. "Ich kann den Zauber nicht bannen, Der dir in den Augen liegt; Zieh ungelöst von dannen, Du hast auch mich besiegt!" Erst blicke sie stumm und traurig Ihm in sein frommes Gesicht, Dann lacte sie schrill und schaurig: "Herr Bischof, verfangt Euch nicht! Wollt wahren Ihr Herz und Glauben, Kommt niemals an den Rhein Und trinkt in rheinischen Cauben Nie einen Tropfen Wein! Die Reben und die Minne, Sie geben Euch nimmer frei, Und um Derstand und Sinne Bringt Euch die Lorelei." Sie wandte sich, ihn zu lassen; Doch plöglich wieder jung, Wollt' er sie rasch umfassen Mit seiner Arme Schwung. Da fühlt' er mit Schrecken und Schnaufen Am hals ihre würgende hand, "Als wär' er noch einmal zum Caufen Ins Burschband eingespannt.

Die hänselbrüder umstunden Ihn wieder, ein ganzer hauf, Doch Lurlei war verschwunden, — Und keuchend wacht' er auf.

Sürbaß die Wanderpfade Zog Clemens frank und frei Und machte die Ballade Don der schönen Lorelei. Das Lied ging in die Runde, Kehrt' allerwegen ein Und brachte der Welt die Kunde Don der Zauberin am Rhein. Die sitt in Ewigkeiten Auf ihrem Berg und singt Und sieht das Schifflein gleiten, Das euch vorüberbringt. Wenn ihr sie seht und höret, So nehmt eu'r Herz in acht, Daß sie euch nicht betöret Mit ihrer Liebesmacht!

|   | · |
|---|---|
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
| • |   |
|   |   |
|   |   |

# Till Eulenspiegel

redivivus

Serdinand Freiligrath in Liebe und Verehrung gewidmet.

## Inhalt.

|       |             |     |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Seite      |
|-------|-------------|-----|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|
| I.    | Im Elm .    | •   |            | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 313        |
| II.   | St. Paul in | K   | ölı        | ı | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | <b>326</b> |
| III.  | Zu Schiffe  | •   | •          | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 342        |
| IV.   | Bei Tische  | •   | •          | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 354        |
| V.    | Sonnwendn   | lad | <b>þ</b> t |   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 371        |
|       | Curlei .    |     |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |
| VII.  | wo?         | •   | •          | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 412        |
| VIII. | Hic fuit!   | •   | •          | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 436        |
| IX.   | Die Sahrt   | •   | •          | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 452        |
| X.    | Marie       | •   | •          | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 474        |
| XI.   | Sahr wohl!  |     | •          | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 492        |
|       |             |     |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |

Ango 1350 isz düsze Steen upgehaven,
Tiele Ulenspegel iehnent hierunder begraven
Mercket wol un dencket dran,
wat ick gewesth up Eren,
Alle de hier vorüwer gahn,
möten mie glick währen.

"Hier ruht..." den kenn' ich nicht; von allen Steinen Auf diesem Kirchhof such' ich nur den einen, Darauf sein Bild, verwittert, und die Schrift — Es ist nicht leicht, sie heute zu entziffern — Den wunderlichsten nennt von allen Schiffern, Die je des Lebens Ozean durchschifft. — Der ist's! Da sehnt in Frieden lange schon Till Eulenspiegel, eines Bauern Sohn.

Da klopf ich an: Till! Till! kannst du mich hören? Bei deinem Kauz! laß dich herausbeschwören, Ich bringe dir, so ich versprach, mein Lied Don unster Sahrt durch aller Wege Gleise, Wie du mit losem Mund in Ton und Weise Es mich gelehrt, ich bin für dich der Schmied, Der es in Reim mit Kling und Klang geschweißt; Ist Geist darin, so ist's von deinem Geist.

Traf ich ihn wohl? sprüht wohl von ihm ein Funken In meinem Sang? hab' ich mir Kraft getrunken Aus jenem Zauberbecher, der den Witz, Den Spott, die Cebenslust, gesirnt mit Wahrheit In einem Trank enthält von lautrer Klarheit, So hell wie deiner Schelmenaugen Blitz? Weht um den Dorn, der manche Wunde sticht, Auch wohl der Rose Duft durch mein Gedicht?

hier werf' ich's hin, halb ked und dreist, halb schücktern, Was hundert trunken macht, läßt tausend nüchtern, Da gilt nicht guter Wille für die Tat, Ob man sein alles auch ans Wagnis setzte; Doch daß der Dogel seinen Schnabel wetzte Am Diamant, riet ihm ein lust'ger Rat. So sang er froh sein Lied, hat nicht gefragt, Wie's Spinn' und Blattlaus, Unk' und Schneck behagt.

Nur dich, du weiser Narr, des Sinn und Wesen Stets unsres Doltes Art und Sinn gewesen, Dich hätt ich gern geschildert und gemalt, Wie du sebendig wieder, statt der alten, Der neuen Zeit den Spiegel vorgehalten, Ihr alse Torheit hättest heimgezahlt; Was du auf Erden warst, denk ich und merk, Dein Leben war ein fröhlich Tagewerk.

Wer wird, wie dir, uns einen Stein ausheben? Dir gleich zu werden ist ein eitel Streben, Wir andern werden nur vorüber gehn. Mich dünkt, ich hör' am Stein ein seltsam Krachen, Soll mir's bedeuten dein unsterblich Lachen, So könnt' ich wohl in Ehren noch bestehn. — Slieg' auf in alle Winde, Schelmerei! Und du, Till Eulenspiegel, steh mir bei!

Am Grabe Till Eulenspiegels in Mölln, den 3. August 1874.

## Zur zweiten Auflage.

Till! diesen Schreibebrief muß ich dir senden, Diesmal komm' ich nicht selbst zu deinem Schrein, Kann jetzt nicht fort, muß andres noch vollenden, — Wirst Augen machen auf dem alten Stein! Sieh an, Gesell, du immer aufgelegter, Das Lied, das du im herzen mir erregt Zu bleibender Erinn'rung, frohbewegter, Zum zweiten Male schon ist's aufgelegt.

Nur eine Winterreise ist's gewesen, Die du gemacht; es hatte schon geschneit, Eh deiner Causend eines war gelesen, Die nun vergriffen sind zur Frühlingszeit. Du alter Sahrender bist gut gefahren, Dein Name zog, es zog dein alter Ruhm, Nicht meiner Jamben leicht gereimten Paaren Dankst du ein literarisch Heldentum.

Doch vorher hast mit Wasser und mit Seuer Du gegen Druckerschwärze dich gewehrt, Mir auf den hals geschickt zwei Abenteuer, Die deiner würdig, boshaft und verkehrt. In Mölln, als ich mir deine Grabsteinbeichte Abschrieb, da gossest einen Wolkenbruch Du aus dem blauen, der mich ganz durchweichte Und vom Papiere löschte deinen Spruch.

In Detmold, als du dich gedruckt erkanntest, Da warsst du zeuer in des Druckers haus, Das siel in Asche, und du selber branntest, Nur halb gerettet trug man dich hinaus. Wie kannst du gegen mich solch Unheil brauen, Da wir so gut zusammen doch gepaßt! Dem Till ist freilich alles zuzutrauen, Auf Eulenspiegelei'n war ich gesaßt.

Doch denke nicht, daß darum es geschehen, Wenn ich dir jetzt ein neu Quartier bestellt, Du warst in Lippe-Detmold gern gesehen, Doch hier bist du in einer Stadt der Welt. Ein andrer Sahrender dich hier erwartet, Der dir den Slaggenwechsel eingebrockt, Der Rattenfänger hat es abgekartet, Und seine Pfeise hat dich angelockt.

Davon ein andermal! du möchtest wissen, Was man so von uns beiden spricht und denkt; Ja Till, das ist so so, und, aufs Gewissen! Man hat uns allen beiden nichts geschenkt. Im ganzen sind wir gut davongekommen, Dorzüglich gut, zumal du zaghaft schienst, Man hat dich freundlich, herzlich aufgenommen, Sei dankbar Till! frag' dich ob du's verdienst.

Zumeist um eines hat man dich gescholten: Stelltest dich wunderbar vernünftig an Und hätt'st doch deiner Zeit im Reich gegolten Bei sung und alt für einen andern Mann, hätt'st nicht lang aufgehalten dich mit Worten, hätt'st lieber dreist und derbe zugeschla'n, hätt'st besser Kopf gestanden aller Orten, Diel weniger gered't, viel mehr getan.

Das aber hört' ich dich im Elm schon sagen, Der tollen Schwänkesucht von dunnemals Läßt sich ins hochdeutsch gar nicht übertragen, Man schlägt nicht Rad auf dem Parkett des Saals; Da kreuzt mit deiner Pritsche sich der Sächer, Auch auf der Frauen huld warst du bedacht, Man sicht nicht gern mit einem Silbenstecher, Und Weise lächeln, wo ein Narr schon sacht.

Hast du nur deines Dolkes Art zu denken, Wie's liebt und haßt, wie's spricht und wie es singt, So laß in diese Tiefen uns versenken, Damit das Wort im Herzen wiederklingt. Ob's klingt? wer weiß?! der Rezensentensegen Steht ja da hinten, — ich schrieb's nicht dahin, Mein Herr Verleger macht mich ganz verlegen, Dergebens redet' ich's ihm aus dem Sinn.

So schüttle denn im Trott die Schellen wieder; hier dehnte ich, da stutt' ich dir das Kleid, Schob dir ins Ränzel ein paar neue Lieder Und meine besten Wünsche als Geleit. Wohin nun auch dein Weg, du Schalt, dich führe, Schlag' mit dem Suchsschwanz um dich im Gedräng, Mich sollt' es freu'n, wenn bald vor jeder Türe Mir dein Hic suit! in die Augen spräng! —

Ich schließe, Kauz! Die Ostergloden klingen, Auch dich zur Auferstehung ruft ihr Zug, Blas' deinen Odem unter beide Schwingen Dem Schelmenliede zum erneuten Flug. Du aber ruh' von allen Wandersahrten, Weiß doch kein Mensch, wo Till begraben steht, Liebling des Volks, den sie in Mölln verwahrten, Schlaf wohl, Gesell! es grüßt dich

In des deutschen Reiches Hauptstadt am Grünen Donnerstag 1875.

Dein Poet.

#### Im Elm.

Es war im Buchenhain des Elm; Aus der Geschichte Dämmrung tauchte Mit Eisenpanzer, Speer und Helm Empor hier Otto der Erlauchte. In seines Stammes Glanze stieg Aus heidnisch dunkler Zeiten Nacht In hartem Kampf, mit Ruhm und Sieg Die Morgenröte deutscher Macht. Die tapfern Sachsenkaiser tagten In Frieden und in Kriegeslärme Auf diesem Grunde und verjagten Don hier der Ungarn wilde Schwärme. hier dicht gesät im Kreise lagen Einst Klöster, Burgen und Dogtei, Des Deutschen Ordens Comthurei; hier war es, wo der Ritter hagen Ablaß für künft'ge Sünden kaufte Und so geschützt durch seinen Zettel Nun plündernd den erschlichnen Bettel Den schnöden Ablakkrämer raufte. Zur Warnung in der Zeiten Slug Dor alt und neuem Pfaffentrug Schaut heute noch der Tegelstein Dom Osterberg ins Cand hinein.

Da war es, wo ich fröhlich lag Im sonnig taubeglänzten hag, Das Herz ganz voll von Frühlingsluft Und recht mit Freuden mir bewußt, Daß auf der weiten Welt umber Kein Menschenkind zufriedner wär. Statt düstrer Bilder der Geschichte Aus alter Pergamente Staub, Entstiegen heitre Traumgesichte Mir aus des Waldes jungem Laub. O Maiengrun im Buchendom, Wie farbenreich des Lichtes Strom Don allen Zweigen schimmernd fließt Und vor sich in mein Auge gießt, Das dürstend trinkt mit langem Zug, Als ob an frisch gefüllten Krug Ansekt, verschmachtet halb, ein Mund Und trinkt ihn leer bis auf den Grund! Wie alles funkelt, blitzt und klingt, Mir durch die Sinne wogt und springt! Und was sich in die Seele drängt Und sie mit Lebenswonne tränkt, Das treibt wie Knospen in der Nacht Und quillt und schwillt mit Frühlingsmacht In still beglückter Einsamkeit Zu Lieb' und Lust und Seligkeit. So frei macht nichts im Erdenrund, Die Brust so weit, das Herz gesund, So trunten macht tein Saft der Traube Wie Maiengrün vom Buchenlaube.

Wie ich so lieg' im Waldesschoß Lang hingestreckt auf weiches Moos Und atme kühle Waldesluft

Und würzig frischen Kräuterduft, Da durch die Wipfel zieht im Kreise Ein einsam Klingen fern und leise. Dom Kirchlein kam's im Dorfe dort, Das feierlich zum Gotteswort, Zur Frühmett alle frommen Seelen Mit sanftem Läuten tät befehlen. Das liebe Dorf! ich kannt' es wohl, Und würdig wär's, von Pol zu Pol Berühmt zu werden und bekannt, Kneitlingen ist das Nest genannt. Die Sonne auf den Senstern blinkte, Und blauer Rauch stieg allgemach, Ein tiefer Sonntagsfrieden wintte Don jedem grünbemoosten Dach. Bin selber ja ein armer Sünder, Doch was im Dorf der wactre Pfründer Der lieben Herde dort gepredigt, Wie er der Sünden sie entledigt, Danach hatt' ich kein solch Verlangen, Als was die muntren Döglein sangen; Die hatten weidlich mich erbaut, Und wie das Dörfchen ich geschaut Mit seinen hütten, seinen Scheunen Und seinen blühenden Gartenzäunen, Da zogen mir durch meinen Sinn Ganz andere Gedanken hin. Mir war, als flög' ein ganzes Heer Don tollen Schwänken drüber her, Die schon vor manchen hundert Jahren Durch die verblüffte Welt gefahren, Als ob am hellen, lichten Tag Ein Bann mich hier gefeit, ich lag Mit offnem Aua' und sab doch nicht.

Als wie ein lachendes Gesicht Mir wunderlich entgegengrinste Und närrisch mit den Augen blinzte, Das aus dem haselstrauche blickte Und trausich immer nickt und nickte.

Wer war's? — Wer konnt' es anders sein, Als jener Lust'ge, Liebe, Schlimme Dort aus dem Dorf im Sonnenschein! Mir sagt es eine innre Stimme, Und jeder Dogel rief mir's zu: Er ist's! er ist's! nun but dich du! Da kannte ich die schmucke Carve, Das Auge, das flugblidend scharfe, Das ganze Antlitz Zug um Zug Und ihn, der's auf den Schultern trug, Im Spott so dreist, im Wit so schnell, Ein übermütiger Gesell, Durchtrieben, fühn und unverdrossen Bereit zu tausend Narrenspossen. Ob ich ihm rief, ob winkte auch, Er trat hervor aus dichtem Strauch, Weiß selber nicht, wie es geschah; Mit einem Male saß er da Mir gegenüber auf dem Steine, Schlug übernander flink die Beine, Stützt dann das Kinn auf seine Hand Und blickt mich an nun unverwandt. "Pardon! spricht er zu mir, ich wette, Du hältst es mit der Etikette, In eurem großen Sätulum Bei meinem Kauz! ist nichts so dumm, Wie dieser alte Sirlefanz, Der ew'ge Marionettentan3 — "

"halt ein! rief ich, was will das meinen? Da drüben weiß ich auch schon einen, Der eifernd jett die Kanzel fegt, Bin nicht zur Beichte aufgelegt." Da lacht' er, daß es gellend schallte, Daß aus dem Wald es widerhallte, Aus allen Wipfeln brach hervor Ein jauchzend heller Cacherchor. "So recht! so recht! so spricht ein Mann! Wir werden Freunde, hör' mich an! Ich wollte um Entschuld'gung bitten, Daß gegen eure zarten Sitten Ich kühnlich mich dir zugesellt, Dir nicht bekannt noch vorgestellt, Ich bin — "Das brauchst du nicht zu sagen, Ich tenne dich, und das Behagen, Das ich in deiner Näh' empfinde, Wie ich an dir Gesellschaft finde, Das täuscht mich nicht; als ob fürwahr Wir eines Geistes Zwillingspaar, Als ob Milchbrüder wir gewesen, An einer Nahrung Kraft genesen, So spricht mich an dein ganzes Wesen, Ich kann dir's aus den Augen lesen, Es rieselt mir durch alle Glieder, Es zwickt und zwackt mich hin und wider, Mich kitzelt was in Sleisch und Blut, Ein ganz besondrer Übermut Brennt mir die Zunge, juckt mir's Sell, Die Strömung kommt von dir, Gesell, Aus deiner heitern Atmosphäre Weht mich was an wie Wundermäre, Wie Weisheit und wie Narretei, Wie Aberwitz, Philosophei,

Wie Ironie und Schelmenstreich, Wie Sympathie, wie gleich und gleich; hätt' ich zu trinken nur bei mir, Bei meinem Durst! ich tränk mit dir, Ich stieße treulich mit dir an, hier meine hand! schlag' ein, Kumpan!" Mein Gegenüber schwieg und sann Und schaute mich durchbohrend an. "Du redest wunderbar vernünftig, Wie einer, der sein Herz erkannt, Doch in der Kunst, in der ich zünftig, Darin bist du noch Dilettant. Zwar du versuchtest dich mit Glück, Allein ein echtes Meisterstück Das brachtest du noch nicht zuwege, Noch fandest du nicht das Gelege Der goldnen Eier, wohlbehütet, Auf dem der flügste Dogel brütet; Nur Wit und Geistesgegenwart Macht dich zum herrn, sonst bist genarrt. Ein handwert will erkoren sein, Die Kunst muß angeboren sein. Ich will nur eins dich ernsthaft fragen: Kannst du die Wahrheit wohl vertragen? Kannst du vertragen, daß das Wort, Das schneidig scharfe, trifft den Ort, Wo dein geheimstes Trachten ist, Die Stelle, wo du sterblich bist? Woll' mir die Frage nicht verübeln, Sieh, alles Denken, alles Grübeln Macht dir das Herz nicht frei und heiter, Mit Wünschen kommst du auch nicht weiter, Greif zu mit händen, kühnen, raschen, Den flüchtigen Genuß zu haschen,

Klug spüre auf des Lebens Würze, · In seinen bunt'sten Wirrwarr stürze, Treib' wie ein Kreisel dich herum, Wirf, was nicht feststeht, um und um, Dem stell' ein Bein, dem dreh' 'ne Nase, Und jenem in die Ohren blase Handgreiflich eine feiste Lüge, Er glaubt sie doch; kurzum betrüge All die Betrüger grob und fein Und alle Eumpen groß und flein. Schlag' um dich mit des Wizes hieb Und schüttle deines Spottes Sieb, Daß dir so recht aus voller Brust Cosbricht die wonnevolle Lust, Doll Übermuts, unbändig tecen, Die Welt zu narren und zu necken. Sür sie ist's Wohltat und Bedürfnis, Und du frägst nichts nach dem Zerwürfnis, Wenn sie dich schilt, wenn sie dir grollt, Daß du an ihr dich ausgetollt; Du lachst nur, lachst aus Herzensgrund Und lachst dich frei, reich und gesund!"

Das war ein Evangelium!
Collegium privatissimum!
So sprach noch teiner, daß ich wüßte,
Wie dieser Pred'ger in der Wüste.
Doch nun entrückt der Gegenwart
Er ziellos in das Blaue starrt,
So pfiffig lächelnd und verschmißt,
Als dächt' er Lehr' und Beispiel ißt.
Dann aber drang ihm durch die Kehle
Ein Kichern wie aus tiesster Seele,
Und endlich wieder er begann:

"Nun, Freund, du schweigst ja still? sag' an, Bangt dir etwa vor der Methode, Mißfällt dir die bequeme Mode Der lustig leichten Schellenkappe? hör', Freund! daß ich dich nicht ertappe Auf jenem dummen Dorurteile, An das die diamantne Seile Gesunder Sinn tagtäglich sett, Tagtäglich daran schleift und wett, Als ob die Weisheit nur auf Krücken Und über ganz besondre Brücken Kopfschüttelnd müßt' zum Kirchhof schleichen Und alles ihr errötend weichen; Als ob die Freuden dieser Welt Zum Abscheu nur sei'n hingestellt, Und der Genuß der lieben Sinne, Ein Lied, ein Trunt, die holde Minne, Der Augen Lust, des Herzens Glück Und jeder frohe Augenblick Don unserm ew'gen Seelenheil Ausstriche ein beträchtlich Teil; Als ob's wahrhaftig ungefähr Die nacte, blasse Sünde wär, Das Leben lustig anzuzapfen, Statt in den ausgetretnen Tapfen Der Cangenweile hinzutrotten In Spinneweb, ein Fraß für Motten, Statt sich durch Staub und Schlamm zu wühlen, Sich endlich flügge mal zu fühlen, Das Eisen unterm huf zu schärfen, Im vollen Laufe dem humor Die Zügel auf den hals zu werfen, Ob Weg und Steg er auch verlor, Und einen Purzelbaum zu schlagen

Mit einem Male saß er da mir gegenüber auf dem Steine, Schlug übernander flink die Beine, Stützt dann das Kinn auf seine Hand And blickt mich an nun unverwandt. 

Ohn' um Erlaubnis erst zu fragen, Und wär' es auch auf die Gefahr, Daß dabei, eh' man's wird gewahr, Mal aus der Löwenhaut hervor Guckt ein gutmütig Eselsohr. Des Dogels Lied, des Baches Rauschen, Dem Weh'n des Windes mußt du lauschen, Und was die Menschen tun und treiben, Wie sie sich drängen, stoßen, reiben, Wie sie sich schmeicheln und belügen, Sich ärgern, zanken und betrügen Und sich vor ihren Gögen bücken, Oh! 's ist ein Schauspiel zum Entzücken! Dor Freuden hüpft dir's Herz im Leibe, 3um allerbesten Zeitvertreibe Wählst du dir klüglich das Vergnügen, Auf planlos freien Wanderzügen Dir Welt und Menschen zu betrachten, Um endlich beide zu verachten." "Was?! rief ich, so in Bausch und Bogen? hat denn die Welt dich so betrogen? Was machte dich zum Menschenfeind?" "Dersteh' mich! so ist's nicht gemeint; Was recht und gut ist, laß ich gelten, Das Dumme aber muß ich schelten, Und trüg's den zierlichsten der Zöpfe. Wenn ich mal Luft hier oben schöpfe, Gelangweilt von dem ew'gen Steh'n, Und wieder mal die Welt zu sehn, Das liebe deutsche Land durchstreife, Ein Geistervagabund, so schweife Wie ehedem ich freuz und quer In der Gestalt bald, bald in der, Bald sichtbar und bald unsichtbar;

Schnell rollt die Welt, doch wunderbar Noch immer wußt' ich was zu finden, Der Mühe wert, drum anzubinden. 3war mit den alten bösen Streichen, Mit denen einstmals ohnegleichen, Wie Thomas Murner euch erzählt, Die Welt in Staunen ich versetzt, So Meister wie Gesell'n gequält Und Narren hab' auf Narr'n gehetzt, Kann ich in meiner Eigenschaft Als Posthumus nichts mehr verrichten, Die Lust ist da, doch fehlt die Kraft, Jedwede Dummheit zu vernichten. Denn ich bin nicht wie die Gespenster, Die mitternächtig spuken gehn, Ich hab' in meinem Grab ein Senster, Da kann ich mir die Welt besehn. Als seliger Philister steh Und pensionierter Philosoph Im tiefsten Seelen=Negligé Ich oft und blick in Haus und Hof; Und seh' ich dann, wie toll und kraus Die Welt, die niemals kommt zur Reife, Geht die unsterblich lange Pfeife Mir manches Mal vor Lachen aus. Zuweilen nur ist mir's gestattet, Mich wieder menschlich zu bewegen, Don höhern Kräften überschattet, Der blöden Welt den Staub zu fegen, Ihr meinen Spiegel vorzuhalten, Daß sie sich selbst darin erkennt Und in der Wahrheit ihr, der kalten, Ein Sunke Witz ironisch brennt. Schon manches Mal ich auferstand

In anderm Leib, mit anderm Namen Und streute mit der Zukunft Samen Den Keim des Spottes in den Sand; Das Volk spitt wohl einmal die Ohren, Erkannt in Schriften und auf Gassen Claubt' ich mich oft, doch ist von Coren Der Geist des Spottes schwer zu fassen. Drum gab ich's auf, den Dielgequälten Dernunft und mores beizubringen, Und nur vor einzelnen Erwählten Caß ich noch meine Schellen klingen. Wenn du versprichst, mich nicht zu fragen, Wie ich, ein Dämon, durfte wagen, Mich hier leibhaftig dir zu zeigen, Und wenn du mir gelobst zu schweigen, Will ich dir einen Dorschlag machen: Schnür' in ein Bündel deine Sachen Und mach' mit mir auf meine Weise Intognito die Serienreise; Es ist schon eine Reih' von Jahren, Daß ich nicht mehr wie sonst gefahren, Wir werden uns gewiß bequemen, hast dich auch meiner nicht zu schämen, Poet und Narr, Narr und Poet Wie ein Suß mit dem andern geht."

Ein wenig hat mich doch geschaudert, Ein wenig hab' ich doch gezaudert, Allein ein Blick in dies Gesicht, Das in dem hellen Morgenlicht So treuzsidel behaglich blickte, So lustig lockend, schelmisch nickte, Wie durch kristallenen Pokal Doll klaren Weins ein Sonnenstrahl Im tühlen Tranke goldig blinkt Und Augen, Hand und Lippen winkt In dies Gesicht ein einz'ger Blick, Und alles war in Rück und Schick.

"Nun gut denn! unter diesen Buchen Gelob' ich dir, es zu versuchen,
Mit einem Narrn mich zu begeben
Auf Wanderschaft, genug, zu leben
Mit einem Narrn und auch zu schweigen.
So lang dich darsst hier oben zeigen,
So lange schweige ich geduldig,
Doch nachher bin der Welt ich schuldig
Ein Lied auf jegliche Gefahr,
Ob es erlogen oder wahr,
Was dreist behauptet jedermann,
Daß man vom Narrn auch lernen kann."

"Bravo! ich seh', daß dir nicht bangt, Und was nun das Nachher belangt, So steht dir's frei, in vollen Zügen Der Welt das Collste vorzulügen, Was so zwei Köpfe aufgestectt Wie ich und du, die's ausgeheckt. Derewige es schwarz auf weiß, Und Cust beflügle deinen Sleiß; Dann komm zu mir und lies mir's vor, Ich hab' ein scharfes Lauscherohr Und hör' es durch den Leichenstein, Brauchst also nicht so sehr zu schrei'n; Und wenn der Stein dann klingt und kracht, So dente: Eulenspiegel lacht. Und nun, mein Freund, zieh nur voraus, Ich wittre dich zurzeit schon aus, In wenig Wochen dann von Mölln Komm' ich zum Stelldichein nach Köln,

hier meine hand! ein Wort — ein Mann! Wir treffen sicher uns, und dann Geht's los kopfunter und kopfüber, Jum Abschied nimm — den Nasenstüber!" Da war er hin! leer war der Stein, Und ich war wie zuvor allein; Ich hört' ihn durch die Büsche streifen, Nach meiner Nase mußt' ich greifen, Don weitem könte noch mal schrill Sein Lachen, dann war alles still. Wo kam er hin, der lustge Schelm? Sort war er, fort! — Das war im Elm.

### St. Paul in Köln.

Des Abends war es, Glode neun, Ein wenig konnt' es später sein, Da kam in Köln ich endlich an, Ein hungriger und durst'ger Mann, Und kehrte in ein Wirtshaus ein, Das just hell im Laternenschein Mich gastlich winkend an sich zog, Als ich um eine Ece bog. Es hieß "Sankt Paul", das wacke haus, Gott segne, die gehn ein und aus! Drauf zu! mit Schritten langen, eil'gen, Ich dachte: da es einen heil'gen Apostel gar im Schilde führt, Wie sich's so nah am Dom gebührt, So ist's gewiß ein cristlich Haus, Stellt seine Rechnung cristlich aus, Der Wirt wohl auch ein guter Christ, Der in den Wein nie Wasser gießt, Mit Heidelbeeren ihn nicht färbt, Nicht mischt und manscht, nicht firnt und gerbt. Die große Gloce bim! bam! bum! Da standen sie um mich herum, Die Serviette unterm Arm, Der Kellner dienstbeflissner Schwarm.

Was weiter folgte, wißt ihr schon, 'S ist überall derselbe Con, Ein Kratfuß, dann die Zimmernummer, Dann zwei, drei Treppen und so fort, Wozu der Carm! mein ganzer Kummer War ja mein Durst, drum mehr kein Wort! "Herr Wirt! ein Schoppen Postillion!" "Sehr wohl, mein Herr!" da stand er schon. Der Wirt mit vollen, roten Wangen Und weißem haar, im Kinn ein Grübchen, War mit mir durch den Saal gegangen Ins kleine, stille hinterstübchen, Schiefwinklig war's, wo einer saß, Der Mosel trank und Zeitung las. Ich setzte mich an seinen Tisch. Er legt' beiseite seinen Wisch, Und eh' der zweite Schoppen leer, Da waren Freunde ich und er. War zwar ein böser Demotrat, Doch wohlbeleibt, mit rundem Kopfe, Der nachts gut schlief, und in der Tat, Er nahm die Welt beim rechten Schopfe. Wir schenkten ein und tranken aus, Sein Bäuchlein bebte, wenn er lachte, Und im Gespräche kam's heraus, Daß er die Zeitung selber machte, Die er hier abends inspiziert, War sie nicht grade konfisziert. Und Stund' um Stunde schnell verrann, Und Slasch' auf Slasche kam heran, Uns beiden ward so froh zumut, Wir wurden beid' uns herzlich gut, Und lobte ich den fühlen Wein, Ja! sprach er dann, das soll wohl sein!"

Ceer ward's im Saale allgemach, Es wurden schon gelöscht die Flammen; Ich aber saf in dem Gemach Mit meinem Doktor soch zusammen, Wie alte Freunde, die von weiten hierher gereist, seit langen Zeiten Sich nicht gesprochen und gesehn, Nicht mögen von einander gehn. Und eh' wir beide es gedacht, Schlug es am Dome Mitternacht; Tief jeder Glockenschlag erbrummte Und hallte lang', bis er verstummte. "Eins!" sprach der Dottor, ich dann "zwei!" Und wieder zählte er nun: "drei!" Ich darauf: "vier!" und so ging's fort, Bei jedem Schlag, bei jedem Wort Tat einen Trunk man aus dem Glase, Der eine steat' ins Glas die Nase, Dieweil der andre wieder zählte, So eins ums andre jedesmal, Bis nur der zwölfte Schlag noch fehlte. Da ging die Tür im dunklen Saal: "Schafft Rüdesheimer und drei Becher, Mein'twegen können's Humpen sein, Zu zweien kommt der dritte Zecher, Gut Mitternacht! gegrüßt am Rhein!" So rief es, und vom Sinstern drang's . hervor aus frohbewegter Brust, In jedem Worte flang's und sprang's Don Übermut und Lebenslust. Diel mehr gerufen, als gesprochen, War's doch, als ob den Ton er dämpfte, Als würd' der Sprecher unterbrochen Don Cachlust, die er schwer bekämpfte.

Ch' ich dem Dottor gab Bescheid, Trat grüßend jetzt mit freud'ger Hast In elegantem Reisekleid Schon in die Tür der späte Gast. Ich kannt' ihn gleich, denn das Gesicht Dergift gewiß sein Cebtag nicht, Wer einmal dahinein geblickt, Wem das einst Guten Tag! genickt. Es war par excellence der Schelm, Mein Freund, der Demokrit vom Elm. Er hielt uns beide händ' entgegen, Wir schlugen ohne Zögern ein, Und unterm Schütteln kam der Wein. Ich war um Dorstellung verlegen, Da nahm er mir das Wort vom Mund: "Ich seh' dir's an, du wolltest eben Etwas recht Dummes sagen, und Du hast mir doch dein Wort gegeben, So lange wir zusammen fahren, Streng mein Inkognito zu wahren; Mich vorstell'n heißt verraten auch, Und will es mal des Candes Brauch, Daß man das Kind beim Namen nennt, So überlaß es dem Talent Der Neugier, selbst uns auszuspüren, Und was wir für Geschäfte führen; Es triegt viel Antwort, wer viel fragt, Mit Pag wird man nicht mehr geplagt, Und mit der lieben Polizei Werd' ich schon fertig, nebenbei Schreibt man in jedes Fremdenbuch Was andres, lauter Eug und Trug, Ein Name und ein Heimatland Das findet sich, als Mann von Stand

Ist man um Titel nicht verlegen, A. D. dahinter meinetwegen. Ihr, lieber Dottor lobesan, Ihr redet als "Freund Kauz" mich an, Und tut nicht blöde, tut nicht schüchtern, Das beste ist, weil wir noch nüchtern, Wir trinken Brüderschaft uns zu, Nicht wahr? stoßt an! auf du und du! Und Ged lobs Ged elans! es gebe Sich jeder ganz, — das Ceben lebe!" Wir waren's herzlich gern zufrieden, Und wie sich das Gespräch entspann Dom Cauf der Welt, von Krieg und Frieden, Srug keiner, wie die Zeit verrann; 'S ist weltbekannt, mit welcher Rasche Beim Weine die Minuten rollen, Es wechselte die leere Slasche Wohl mehr als einmal mit der vollen. "Ihr Glücklichen seid zu beneiden, Wie gerne folgte ich euch beiden Zur Rheinfahrt! sprach der Redakteur, Allein das ist nun mein malheur, Ich muß zu haus' am Schreibtisch sigen Und stöhnend Ceitartikel schwizen; Oh wär' ich frei und könnt' ich nur, Mich euch als Dritten aufzudrängen Zu eurer sommerlichen Tour, Die Zeitung an den Nagel hängen!" Till lachte auf in hellem Ton: "Ist's weiter nichts? da hängt sie schon! Nun komm, schlag ein, mach's rund und glatt!" Da hatte er das Zeitungsblatt Dom Tische flugs an einem langen Wandnagel richtig aufgehangen.

"Oh die kann wohl da hängen bleiben, Der Doktor sprach, doch muß ich morgen Ja wieder eine neue schreiben, Es wird kein andrer dafür sorgen."

"So schreib hinein, es hätten heute Zwei sehr geheimnisvolle Ceute Don hohem Rang die Stadt besehn, Um morgen früh zu Schiff zu gehn; Und nun trinkt aus, jetzt sind wir quitt, Nun haltet mit mir gleichen Schritt, Noch eine Slasche steht im Kübel, Die sei nun auch die allerletzte, Genug ist gut und mehr vom Übel, Das Etitett, das arg zerfetzte — Gewiß von einem Mausezahne Nennt uns ein Jahr, das längst versunken; Wie dumm ist das! als ob's uns mahne Bei jeder, die wir ausgetrunken, Mit Zahlen an die Slucht der Zeit Und irdische Dergänglichkeit, Wie alles schwindet hier auf Erden, Und wie wir immer älter werden. Und dies Memento zum Derdruß Bei unserm köstlichsten Genuß Klebt an der Slasche grüne Wand Des Küpers frevelhafte Hand, Als hätte der auch ein Gewissen; Wie oft hab' ich's schon abgerissen! Ich habe, wenn der Wein mir schmeckt, Dor Jahreszahlen nie Respett Und kann sie überhaupt nicht leiden Aus Gründen, denn ich sag's euch beiden, Es ist ein töricht Unterfangen, An dem Gewesenen zu hangen,

An das, was war, sich anzuklammern Und ums verlorne Paradies, Die gute alte Zeit, zu jammern. Ihr jungen Ceute, glaubt mir dies, Ich sprech' aus ältester Erfahrung, Tot ist Dergangnes, Nichts das Künft'ge, Es gibt nur eine Offenbarung, Das ist das allgemein Vernünft'ge, Was euch in jedem Augenblick Wirft seinen Schatten hin im Sluge, Wer's sieht, wer's festhält mit Geschick, Der ist der Glückliche, der Kluge; 'S ift wie die Fliege an der Wand, An die ich mich behutsam schleiche, Und wie ich nachseh' in der Hand, Ist sie mir längst aus dem Bereiche. Und dabei bleibt's doch ewig wahr, Ist's auch im Wechsel noch so flüchtig, Die Gegenwart zahlt blank und bar Euch ihre Schuld, mahnt sie nur tüchtig; Ihr dürft nur nicht zuviel verlangen, Denkt nicht, ihr könnt beim Glücke borgen, Was ihr verdient, sollt ihr empfangen, Und das noch nicht mal ohne Sorgen."

Er hätte weiter noch gesprochen, hätt ihn mit allerlei Gebärden Der Dottor hier nicht unterbrochen, Der ungeduldig schien zu werden. Er hatte mit dem Kopf geschüttelt, Dann wieder einmal mit der Slasche Das Eis im Kübel umgerüttelt Und jetzt, als ob er Sliegen hasche, holt mit der hand er aus und packt Im Nu die Slasche, daß sie knackt. "Sieh, Käuzchen, was ich hier gefangen! Rief er und hielt die Slasche hoch, Hierin ist was, das längst vergangen, Und dessen Gegenwart du doch Mir sicherlich nicht leugnen wirst, Damit beweis' ich, daß du irrst. Sieh diesen edlen, goldnen Wein, Das ist vergangner Sonnenschein; Die Strahlen, die vielleicht noch immer Den Raum durchziehn, um einen Schimmer Auch auf die einsam letzten Sterne Zu werfen in der Weltenferne, Die sind auf Erden längst verblichen, Und lang, lang ist die Glut entwichen, Die diesen firnen Wein gekocht Und jett in unsern Adern pocht. Und nun dies Eis ist über Nacht Wohl auch nicht auf dem Rhein gefroren, Don einer überwund'nen Macht Dor manchen Monden ward's geboren, Und dennoch fühlt's den Trunk im Glas, Don dem noch deine Lippen naß. hier hast die Kraft du von zwei Wesen, Die längst geschwunden und gewesen, Sie mußten beide zeitig sterben, Damit wir fröhlich sie beerben. Dezembertälte, Hundstagsglut Gefielen beide uns nicht gut, Doch auferstanden aus dem Grabe Der tiefen Keller, welche Cabe! Don Sommerbrand und Winterfroste Ist hier vereint das beste, — toste!"

"Ganz aus der Seele mir gesprochen! Rief ich, jest bist du ausgestochen; Caf dir die Caune nicht verderben Um diese goldgedrucke Zahl, Mein'twegen wirf die Flasch' in Scherben, An der sie steht, leer ist sie mal, Doch halt die Iahreszahl in Ehren, Dem hat sie Glück, dem Leid gebracht, Und keiner kann davor sich wehren, Der Müller schimpft, der Winzer lacht; Bei mir ist sie gut angeschrieben, Denn in dem Jahre lernt' ich lieben." Der Dottor pact am Arm mich fest: "Dann deiner Liebe diesen Rest!" "Was? rief ich, ist das auch ein Toast? Der Liebe einen Rest zum Trost? Damit stoß' ich mit dir nicht an!" "Hast Recht, sprach jener, aber dann, Dann wird nichts andres übrig bleiben, Als nochmal an den Mann zu schreiben, Was meint ihr? 's ist noch Eis im Eimer, Wenn man noch eine Rübesheimer, Noch eine einz'ge kalt drin setzte? Es sei die aller-allerlette. Wir Dreie kommen niemals wieder —" "So jung zusammen! fiel ich ein, Damit wärst du nun glücklich nieder! Das ist der alte Spruch am Rhein, An dem ein Meer voll Wein schon rostet, Und der mich manche Nacht gekoftet; Was sagst du dazu, Eulenspiegel?" — Schwapp! fühlte ich ein fräftig Siegel Auf meinen raschen Lippen brennen. Denn ich vergaß mich, ihn zu nennen.

Der Dottor hatte nichts gesehen,
War nebenan im Saal verschwunden,
Um nach dem Kellner auszuspähen,
Und rief nun freudig: "halt! gefunden!
Da stand geduldig im Büffet
Auf Posten schon der Kabinet."
Er hielt sie zwischen beiden Knien,
Bemüht den Stöpsel auszuziehn,
Der klang so kernig und so hell,
"haha! das ist dein Gruß, Gesell!
Wie lieb' ich dieses wacke Klingen!
Jett laßt ein lustig Lied euch singen:

Sremder, sag' mir, wie du trinkst! — Sührst das Glas du an den Mund, Legst aufs Saß du dich zum Spund, Bückt du dich herab zum Kran, Schlürsst aus heber oder hahn, Aus Pokalen, laubbekränzt, Blumenkelchen, taubeglänzt, Aus dem Büffelhorn, dem krummen, Aus dem Muschelhaus, dem stummen, Aus der höhlung eines Schädels, Aus dem Schuhe deines Mädels, Reiterstiefel, Eisenhut, Kann' und Krug von irden Gut? Sag' mir, Fremder, wie du trinkst, Und dir sag' ich, wer du bist.

Jeder Wein, der klar und echt, Jeder Humpen ist mir recht, Jede Scherbe wird zum Becher In den Händen kluger Zecher, Doch zumeist laß' ich von allen Wucht'gen Römer mir gefallen, Drin des Maien duftig Kraut Srisch und tühl im Golde braut.

Aber sage, wann du trintst! — Ist's ein Frühtrunk, ist's zum Schlafen In des Feierabends Hafen,
Nach der Kirche wohl am Sonntag,
Oder machst du blauen Montag?
Kommt's nur vor an hohen Festen
Unverhofft mit seltnen Gästen?
Oder aber geht in Eile
Dir kein Tag hin ohne Zeile,
Die mit Rebenblut du schreibst,
Keiner, wo du nüchtern bleibst?
Sag' mir, Fremder, wann du trinkst,
Und dir sag' ich, wer du bist.

Weinestropfen, Seuerfunken, Wie ich gestern sie getrunken, Will ich heute wieder trinken, Denn es laden und es winken Winternächte, Sommertage Mich zum fröhlichen Gelage. Nicht zu wenig, nicht zu viel, Dolles Maß und weises Ziel Ist mein Wahlspruch bei dem Wein; Gerne trink ich nicht allein Doch vom Morgen bis zur Nacht Trink' ich, wenn der Durst erwacht, Auf der Bank und auf dem hügel, Jett im Keller, jett im Bügel, In der Laube und im Zimmer, Aber ach! mich dürstet immer. Doch ein Trunk auf grünen Matten,

Wenn in hoher Bäume Schatten Schöne Frau'n im Freundestreis, Ist mir alles Trinkens Preis. Don den Bechern froh zu nippen Und zu trinken von den Lippen Wonnenrausch und Seligkeit, Bin ich Tag und Nacht bereit.

Sremder, bist ein braver Mann! Deine Hand! schlag' ein! stoß' an! Bist mein Freund und bist mein Bruder, Mit dir tränk' ich wohl ein Suder, Äß' mit dir den Scheffel Salz, Sliege gleich dir an den Hals, Freund und Bruder, braver Mann, Trinke aus! schenk ein! stoß' an!

"Mir ist sie leider nicht gegeben, Die freie, edle Kunst, zu singen, Ich will mein volles Glas erheben, Um es der Liebe darzubringen. Der Liebe gilt's in allen Stadien, In fürzesten, in längsten Radien, Bei ihrem heimlichsten Erwachen In eines blonden Kindes Brust, Dem rosig noch die Tage lachen Ach! unschuldsvoll und unbewußt; Des Mädchens züchtigem Erröten, Der stotternden Verlegenheit Und all den tausend Herzensnöten, In die sie die Verwegenheit Des lieben, guten Jungen bringt, Der, was ihm doch so schlecht gelingt, So gern vor ihr den helden spielt,

Der stets nach ihrem Senster schielt Und, wenn er wirklich sie dort schaut, Doch sie zu grüßen sich nicht traut, Der stolz ist auf die eigne Träne, Und dem's in allen Adern siedet, Wenn er die allerschönsten Pläne Und ach! die schlecht'sten Derse schmiedet. Nun aber weiter frank und frei Dies Glas dem ersten Kuß ich weih', Wenn unterm hohen himmelszelt Die Sterne sind die einzigen Zeugen, Wie sich für dies' und jene Welt Zwei Menschen geben ganz zu eigen: Geteiltes Glück, besiegte Scheu, Gestand'ne Lieb', beschwor'ne Treu', — Was hast du, armes Menschenleben, Was kannst du mehr, was Schön'res geben! Und aller Liebe Lust und Huld, Und aller Liebe Leid und Schuld, Und was sie segnet, was sie sündigt, Was ihre freie Kraft verkündigt, Dem all zu Dank, dem all zu Ehren Will ich dies volle Glas nun leeren, Und will's noch einmal voll mir schenken Dem frohen, treuen Angedenken Don manchem lieben Jugendfreund, Weiß Gott, wo ihm die Wange bräunt! Die Freundschaft schätzt, wer Liebe lobt, Ihr, die in Treuen mir erprobt, Euch gilt es, wo ihr immer seid, hoch! lieber Bruder, tu' Bescheid! Und denke, wenn's im Ohr dir klingt, Daß dir ein Freund sein Smollis bringt."

"Jett komm' ich auch wöhl an die Reih? Sprach Eulenspiegel, nun es sei! Ich lobe mir das derb Gesunde Mit etwas Sinnlichem im Bunde, Cebendig, frisch und leicht beweglich, Mit Wechsel und Genuß verträglich; Die fräft'ge Tat, das dreiste Wort, Ein Herz voll Gleichmut sei der Hort, Der, was mir naht und was mir schwindet, Mit Ernst und Leichtsinn überwindet, Der immer führt zum rechten Ziel, Der ruhig auch durch Tränen lacht, Und der zum allerschlimmsten Spiel Doch immer gute Miene macht. Drum schlag' ich euch als Trinkspruch vor, Trinkt jett mit mir auf den humor. Der ist das einz'ge Elixir Bei allen Schäden und Gebresten, Kriegt ihr einmal das arme Tier, So heilt euch der am allerbesten; Ihr friegt's nicht mit Humor im Ceibe, Was auch der Dottor euch verschreibe, Daß ihr gut schlaft und gut verdaut, Und daß sich euch das Blut nicht staut, hilft alles nichts und ist nicht nötig, Nur der Humor ist wundertätig. Ihr seht die Welt mit andern Augen, Die Welt sieht euch ganz anders an, Und statt euch gründlich auszusaugen, Macht sie euch noch zum reichen Mann; Denn so beherrscht ihr Schmerz und Lust, Bucht den Gewinn, tragt den Derlust Mit Mannesmut und mit Geduld, Don herzen froh und frei von Schuld.

Und was das beste dabei ist, Ihr überteufelt alle List, Mit der das Schickal euch umstrickt, Wenn mit humor ihr euch drin schickt; Denn der humor, der wahre, ächte, Zwingt aller bösen Seinde Mächte; Hier ernste Kraft, dort tolle Caunen, Laßt andre über Wunder staunen, Der Phönix steigt aus Flammenresten, Und wer zuletzt lacht, lacht am besten. Drum lustig, lustig, Brüderlein! Das lette lagt das beste sein. Werft alles andre über Bord, Den letten Trunk, das lette Wort Last immer den humor behalten, Den laßt in allen Dingen walten, Er ist der Weisheit tiefster Grund, Ist alles Suchens reichster Sund, Derloren ist, wer ihn vetlor, hurrah! es lebe der humor!" Und klirrend flog das leere Glas Zersplitternd an des Zimmers Decke, Gleichviel ob's auch — was schert ihn das! — Da oben einen Träumer wecke. "Da! Bruch und Schutt! nun ist's getan, Nun marsch zu Bett! sonst kräht der hahn." Ein kurzer Abschied ward genommen, Der Doktor an die Tür geleitet, Er sprach von balde wiederkommen, Bekanntschaft Freude ihm bereitet, — Doch stramm und grade war sein Schritt, Und bald verscholl sein schneller Tritt. Uns leuchtete der Kerze Klimmer Die Trepp' hinauf in unser Zimmer.

Till war im Umsehn ausgekleidet; Sast hätt' ich ihn darum beneidet, Wie schnell er einschlief, mußt' ich nicht Die traurige Entdeckung machen, Als ich gelöscht am Bett das Licht Und lag nun zwischen Schlaf und Wachen In weiche Linnen eingesargt: hilf himmel! Eulenspiegel schnarcht!

## III.

## 3u Sciffe.

"Ja, herr Kaplan, wenn aber nun Die Seele in dem Zegefeuer Nicht beichten will und Buße tun? Was wird dann mit dem Ungeheuer?"—

Das hört' ich noch und war nicht lüstern, Die Antwort darauf zu erlauschen; Denn ich vernahm vom Rhein ein Slüstern, Es sang und klang im Wellenrauschen: Komm! komm! steh auf und saß sie streiten, Jett wird es Zeit! nun umgeschaut! Ihr naht euch schon den Herrlichkeiten, Die um uns her sind aufgebaut. — Wie gerne folgte ich der Mahnung, Die wie des Wandervogels Ahnung Dom Frühling in des Südens Bucht Mich sehnend trieb zur schnellen Slucht. Zur Slucht? wovon? von jener Ece Des Tisches dort auf dem Derdecke Des Schiffs, wo Eulenspiegel saß Und con amore seinen Spaß Im Streit mit einem Pfaffen trieb, Der kampfeslustig hieb auf hieb Des Zweiflers meisterlich parierte

Und dabei schrecklich perorierte. Beim Frühstück war der Streit entglommen, Till frug, ob individuum hering, das seinen Weg genommen Zerlegt, gesalzen um und um, Soeben in des Redners Bauch, Als Hering auferstünde auch. Er wollte bloß den Schwarzen ködern, Der biß auch an, und nun tät's födern; Er war gesattelt und gezäumt Mit den scholastischen Systemen, Und Till, vortrefflich aufgeräumt, Mit kasuistischen Problemen Ihm plänkelnd nun zu Leibe rückte Und huhn und hühnchen mit ihm pflückte. Bald kamen beide sie in Trab, Und keiner Recht dem andern gönnte, Was jenseits von Geburt und Grab Gewesen sei und werden könnte; Die Seelenwandrung war im Gange, Metaphysik in vollem Schwange. Und als sie, um es turz zu fassen, Nun auf die sünd'ge Menschheit kamen, Da mußt' ich's mir gefallen lassen, Daß zum Exempel mich sie nahmen, In was für eines Tieres Leibe Ich früher wohl schon Gras gefressen, Und wo ich einmal künftig bleibe, Nachdem ich alles abgesessen. Nun aber war mir's doch genug, Mich lock' es an des Schiffes Bug; Da grüßte schmeichelnd und gelind Mit frischem Odem mich der Wind Und schüttelte die blassen, kranken,

Die überirdischen Gedanken Mir aus der Seele halbem Traume Gleich welten Blättern von dem Baume. Wie freute mich des Schiffes Schnelle! Ich blickte in die grüne Welle, Mir war zumut, als ob der Kiel Des Schiffes nicht im muntern Spiel Des weißen Schaums den Strom durcheilte, Nein, als ob selbst die Slut ich teilte, Mit meinen Armen rudernd schwämme, Und aller Wellen lichte Kämme Mir weich um Brust und Nacken spülten, Mit ihrer Tropfen Tau mich fühlten. Und alte Märchen stiegen auf, Dergessen in der Jahre Lauf, Don Nigen und fristallnen Schlössern Da unten in den tiefen Wässern; Wo teuft der Grund, wo ist der Ort, Da ruht der Nibelungen Hort?

Du mächtger Strom, für alle Zeit Gepriesen sei, gebenedeit!
Wie rollst du deine stolzen Wogen
Dom Alpensee zum Niederland
Und kommst so frei daher gezogen
In dem romantischen Gewand.
Don grünen Bergen, reichen Gauen
Prangt deiner Ufer freundlich Bild,
Und kede Ritterburgen schauen
In deines Spiegels blanken Schild.
Don alten rost gen Waffen klirrt es,
Don wunderbaren Sagen schwirrt es
Aus fernen Zeiten durch die Luft
Um des entzückten Wandrers Ohr,

Und von den Reben steigt ein Duft In heller Mondnacht still empor. Wo ist am Rhein ein Zußbreit Cand, Das Ruhm nicht und Gedächtnis fand In der Geschichte ehrnen Lettern, Der Chronika vergilbten Blättern? Don Schlachten meldet jedes Tal, Don Kampf und Sehden ohne Zahl, Und von Belagerung und Sturm Erzählt euch jeder alte Turm. Der Kaiser und die Sürsten stritten, Die Ritter und die Knechte ritten, Kurfürst und Bischof lebten flott, Das Edelfräulein trug der Zelter, Und fromme Mönche lobten Gott Und brachten ihren Wein zur Kelter. Da blühten Städte altersgrau, Der Bürger schwang des Ritters Wehre, Und Zunft und Gilde trug zur Schau Des handels Glück, des handwerks Ehre. Ein reiches, wildes, lust'ges Leben hat allezeit der Rhein gepflegt, Ihm hat Natur den Kranz der Reben Umsonst nicht auf die Stirn gelegt.

Das Schifflein hatt' uns mittlerweile Stromauf getragen manche Meile, Wir sah'n nicht mehr den Rolandsbogen, Längst waren unserem Entzücken Die sieben Berge schon entzogen, Längst hatten wir die Ahr im Rücken Und Andernach mit seinem Krahn In Sicht. hier schied auch der Kaplan; Auf seinem Rock gleich einem Blatte Dom Wein, den er getrunken hatte, Das Etikette ihm hinten saß, Don Till dort angeklebt zum Spaß.

Der war noch auf demselben Plat; "Nun, sprach ich, ruhst du von der hat? Es ist wohl scharf noch hergegangen? Das war ein heikliges Kapitel, Doch du bist schuld, hast angefangen, Dergebens legt' ich mich ins Mittel Und war besorgt, ihr kämt in Slammen Mit Saust und Serse noch zusammen. Nun sei die Srage mir erlaubt: Meinst du, daß der das alles glaubt, Was er wie holz vom Zaune bricht, Und was er Stein und Bein versicht?"

"Das alles glaubt? o teine Spur!

Ist alles Disziplin, Dressur."

"So hat der Weise an dem Frommen Wohl seinen Meister gar gefunden?"

"Es war ihm nirgends beizukommen, Er war gehetzt mit allen hunden; Auch will ich ehrlich dir bekennen, Solch einem Schachspiel Zug um Zug Und philosoph'schen Kirchturmrennen Sühl' ich mich nicht geschult genug. Wenn ihr mit Phantasie und Liebe Das grenzenlose Sein umfatzt Und mit des Sammlers dunklem Triebe In ein System das ganze patzt, So sehe ich mit meinen Augen Die ird'schen Dinge anders an, Was sie bedeuten, was sie taugen, So treten sie an mich heran. Ihr konstruiert euch eure Welt In der Idee sublimem Reich, Und was ihr euch da vorgestellt, Das legt ihr schicklich als Vergleich Wie einen Zollstock lang und breit An die entdecte Wirklichkeit; Mir aber schießen wie Kristalle Die Dinge vor den Sinnen auf, Dem Sturm, dem Blitz, dem Licht, dem Schalle Cak' ich den vollen, freien Cauf Und lag' sie ruhig auf mich wirken. So findet jedes seinen Plat In seinen eigenen Bezirken; Im Wechsel und im Gegensatz Liegt just der Reiz für das Gefühl. Das ist's ja doch, worauf du baust, In dem unendlichen Gewühl, Das dich umflutet und umbraust, Sind'st du nicht Ruhe, kein Asyl, Nicht Schirm und Schutz, als im Gefühl. Das ist der feste Punkt im Raum, Don dem du kannst die Welt bewegen, Die Wurzel ist's am Lebensbaum, Die in den Wipfel treibt den Regen. Wohin du auch dein Sühlhorn streckt, Was du erbeutest und entdectst, Das sucht und findet seinen Weg, In deinem Herzen sich zu spiegeln, Der Sinn ist Brücke nur und Steg, Kannst dem Gefühl ihn nicht verriegeln, Darüber kannst du nicht hinaus, Trägst's mit dir wie die Schned' ihr Haus." "Gut, sprach ich, daß du dich entschuldigst, Ich seh' da keinen rechten Plan,

Denn mit der Ansicht, der du huldigst, Ist allerdings nicht viel getan; 'S ist eine eigne Politik, Sie schwankt auf leicht bewegten Wellen, Wie aber würde die Kritik Wohl gegen das Gefühl sich stellen?"

"Kritit! Kritit! verdammtes Wort! Ich hab' es lange schon im Magen, Und diesen Journalistensport Kann oft der Zehnte nicht vertragen. hab' mich zwar nie daran gekehrt In meinen ungebundnen Sitten, Denn was ich tu' und lasse, schert Doch keinen Zweiten oder Dritten. Allein das liebe Publikum Ist nun mal so daran gewöhnt, Als ob ein Evangelium Ihm aus der Zeitung Spalten tönt, Als ob daraus sich jeder hole Die literarische Parole. Man wagt kein Urteil im Salon, Bevor nicht über das Problema hier Segen sprach das Seuilleton, Dort ein vernichtend Anathema. Dann aber weiß man schon genug Dom neu erschienenen Romane, Und vom Theater spricht man Aug Und schwört zu seines Blättchens Sahne. Statt sich mit unbefangnen Sinnen Genußempfänglich hinzugeben, Gilt's nur, ein Urteil zu gewinnen, Und über jeder Zeile schweben Sieht man — ein Damokleisch Schwert — Des Rezensenten spize Seder,

Auf welche er vom hohen Pferd Die Worte euch wie Cerchen spießt, Aus welcher, zieht er scharf vom Ceder, Oft Schwärz'res noch als Tinte fließt. Ich kann sie wahrlich nicht beneiden, Die dieses Henkeramt bekleiden, Den Dogel für sein lustig Singen, Wie ihm der Schnabel ist gewachsen, Mit Kennerweisheit umzubringen Nach den landläufig sesten Taxen."

"So war ich wohl auf falscher Spur, Wenn ich dich durch und durch gehalten

Sür eine kritische Natur,

Der's Freude macht, ein haar zu spalten?"

"So falsch war deine Sährte nicht, Doch ist es mehr der Geist der Zeit, Die tritisch denkt und tritisch spricht, Sich leicht verhetzt in biß'gen Streit Und anspruchsvoll Gefallen sindet Am Gladiatorenkamps der Meinung. Mit dem Begriff Kritik verbindet Sich leider stets der der Derneinung, Ein Frösteln, das mich nie beschleicht, Ich kann nur spotten, will nur lachen Und sage, daß das Tadeln leicht, Diel leichter ist, als Bessermachen."

"Nun laß uns nicht darüber streiten, Sonst ist kein Ende abzusehn, Caß uns zum Bug des Schiffes schreiten, Zum Ausblick dort vor Anker gehn." Und so geschah's, Till ging voran Bis auf des Schiffes äußre Spize Und kletterte aufs Bugspriet dann Plaz suchend zu bequemem Size. "Wo willst du hin? rief ich ihm zu, Dort können wir nicht beide stehn."

"Das merk' ich wohl, doch sagtest du, Wir sollten vor den Anker gehn, Der liegt hier, wie du siehst, ganz vorn, Und vor ihm ist nur noch dies horn, Drum mußt du hinterm Anker bleiben."

"Du bist doch immer noch wie eher Der pudelnärr'sche Wortverdreher, Dem's wahrlich ein Dergnügen scheint, Gar wunderlich zu übertreiben, Was man doch bildlich nur gemeint; So kommt nur von der Stange wieder Und wandle mit mir auf und nieder."

Er folgte augenblicks und gern, Wir maßen manches Mal die Länge Des Schiffs vom Schnabel bis zum Stern Und wanden uns durch das Gedränge Der mit uns reisenden Genossen. Mich fesselte das Bild der Candschaft, Till aber machte seine Glossen Und stellte über Wahlverwandtschaft Der Reisenden Betrachtung an, Er wollte aus Gesicht und Wesen Und aus dem Kleid von jedermann Charatter, Stand und Neigung lesen; So ließ er bald den ganzen Haufen Dor seinem Witz Spiegruten laufen. "Das ist vulkanisch offenbar!" Sprach ich, er lächelte ironisch Und zeigte auf ein Chepaar: "Jawohl! und das da ist plutonisch, Sieh nur die diskontable Haltung,

Glatt wie ein Zahltisch ist sein Scheitel, Ein Stücken Kapitalverwaltung, O Salomo! 's ist alles eitel! Die Gnädige, zurückgezogen, Gewiß ein wenig fatiguiert, Die Nase etwas kühn gebogen, Doch aber sehr, sehr distinguiert! Und jene dort mit ihrer Mutter, Der sieht man doch den Blaustrumpf an, Die ganze Sahrt ist ihr nur Sutter Sür ihren künftigen Roman; Ihr Blick ist feurig, resolut, Sie weiß sich intressant zu halten, Die Züge geistvoll, und wie gut Stehn ihrer Stirn die leisen Salten! Kaum widersteh' ich dem Versuch, Mit ihr ein wenig anzubinden, Um mich demnächst in ihrem Buch Als starken Geist gedruckt zu finden. Dom blauen Strumpf nun zu den weißen In hohen Stiefelchen, da rechts, — Sieh nicht so scharf hin, sonst entreißen Sie sich dem Blick, das ist nichts Schlechts! Der Suß, wie er da geht und steht, So voll, so zierlich und kokett, So reizend — sag' einmal, Poet, Derdiente der nicht ein Sonett? Sieh da! der Herr Geheime Rat Besieht sich auch mal fremde Länder Mit seiner Töchter reicher Saat Dom Backfisch bis zum Dreißigender Da storcht ein knöcherner Professor: Quousque tandem, Obertellner? Und das da sind der Herr Assessor,

Der routinierte Bagatellner.
Sind nicht die vier mit ihren Saxen,
Die eisernd auf einander schrei'n,
Tuchmacher aus dem lieben Sachsen,
So will ich selber einer sein.
Tuchmacher sind gewitzte Ceute,
Sie trinten lang und reden breit,
Sie tun, als wären sie nicht von heute,
Sind immer zu Kratehl bereit,
Und wenn sie mit den Armen sechten,
So strampeln sie auch mit den Süßen,
Die viere scheinen just die Rechten,
Ich werde mal das handwert grüßen."
Doch kaum war dies gesagt, da singen
Sie grade lustig an zu singen:

handwerksburschen durch die Welt Srisch und fröhlich wandern, Schlafen unterm himmelszelt Einer bei dem andern.

handwerksbursch nach altem Brauch Grüßet Werk und Meister, Im Gelag die Brüder auch, Und dann weiter reist er.

Handwerksburschen, flotte Ceut, Werfen ab den Ranzen: Mädel! es ist Kirmeß heut, Komm heraus zum Tanzen!

handwerksburschen zahlen nicht, Lachen, wenn sie zechten, herbergsvater ins Gesicht, Kommen durch mit Sechten.

handwerksbursch steht seinen Mann Unverzagt im Streite, Bettelvogt traut sich nicht 'ran, Sucht vor ihm das Weite.

handwerksbursch mit Sack und Pack Immer guter Caune, Pflückt sich seinen Rauchtabak Überall vom Zaune.

handwerksbursch ist auch ein held Mit zerrissnen Sohlen, Apfelbaum und Rübenfeld Sind ihm gut empfohlen.

handwerksbursche schwenkt den hut: Braucht ja nichts zu geben, Leichter Sinn und leichtes Blut, Wandern ist mein Leben!

## IV.

## Bei Tische.

Nun endlich war es Essenszeit; Es suchte nach Gelegenheit Sich jeder einen Plat am Tisch, Man saß im buntesten Gemisch; Der Geldmann mit drei Achtel-Gruß Ließ sich uns gegenüber nieder, Den allerliebsten kleinen Suß Sand ich zu meiner Linken wieder, Und wie der Zufall manchmal spielt, Mein lustiger Genoß erhielt Den Blaustrumpf gar zur Nachbarin. Das war nun just nach seinem Sinn; Bald war von Spottlust er geprickelt In ein Gespräch mit ihr verwickelt, Das mit der geist'gen Diätetik, Sentimentalität begann Und dann sich über die Asthetik Der Alten und der Neuen entspann. Sie war zwar fürchterlich belesen Und sprach am liebsten in Zitaten, Doch war sie mit gelehrtem Wesen Ihm gegenüber schlimm beraten. Als zur Sentimentalität Die finanzielle Sakultät, Der Herr Bankier das Wort ergriff Und sein erbaulich Liedlein pfiff,

Subr Till empor und bot ihm Schach: "Herr Kommissionsrat, jeder nannte Die Börse nach dem großen Krach Sentimental erst, vorher kannte Sie diese menschlich schwache Rührung Wohl nicht; da ging es aus dem Vollen, Ansteckend wirkte die Verführung, Man ließ Millionen scherzend rollen. Das Strafgesetz war das Gewissen, Doch klug umging man den Derlaub Und hat sich buchstäblich gerissen Um Attienwert und Gründerraub; Ein jeder Frühlingstag bescherte Uns eine neue Emission, Der reine Zucker! und man zehrte Don künft'ger Dividende schon; Man fuhr in blizenden Karossen, War's auch einstweilen noch auf Pump, Wer jett ins Schwarze nicht geschossen, Der war ein Dummkopf oder Lump. Da — mitten im Champagnerknallen, horch! was war das? — ein Donnerkrach! Die Kurse fallen, fallen, fallen, Und männlich Weh! und weiblich Ach! Hört man, will sich die Haare raufen, Geh still zu Suß, um zu verkaufen, Papiere? nein! Die sind nichts wert, Demanten aber, Kutsch' und Pferd; Dermögen sind verspielt, verwettet, Wohl dem, der noch die Ehre rettet! Doch mancher macht sich aus dem Staub Und nimmt mit sich als Beut' und Raub Ein kleines, heimliches Milliönchen Und ein geschminktes Tausendschönchen.

Doch hinter ihm bricht ein die Bank, Und Sluch und Tränen sind der Dank Sürs Kursetreiben, Sixen, Plündern, Der reich gespendet wird den Gründern Don jedem, der mit ihnen stürzt, Den sie um hab' und Gut gekürzt; Das Armesünderglöcken läutet, Das goldne Kalb hat sich gehäutet. Da wurde denn mit einemmal Die Börse selbst sentimental." Der Kommissionsrat still sich neigte; Die Srau war stolzer, als ihr Gatte, Sie warf den Mantel ab und zeigte, Daß sie noch Diamanten hatte.

Till wandte das Gespräch sofort Und wusch in Unschuld seine Hände, Er führt' am Tisch das große Wort, Als ob sich das von selbst verstände; Besonders waren es die Schönen, Die er geschickt aus allen Tönen Zu fesseln und zu necken wußte, Wobei er auch sich wehren mußte. Bald sah sich Fräulein Slorentine — So hieß der Blaustrumpf — rings umgeben Don einem Stab, der ihm das Leben Ein wenig sauer und schon Miene Zu einem Massenangriff machte; Sie merkten endlich wohl, er dachte Nicht eben groß von ihrem Wissen, Das hatt' ihn selber immer dreister Zum keckten Spotte hingerissen, Und darin war er ihnen Meister. Er sprach: "Als Gott die Welt geschaffen,

Die Spazen und die lieben Affen, Maitäfer, Blumen, und zulett Die Menschen noch hineingesetzt Und dann das alles nochmal zählte, Da fühlt' er, daß noch etwas fehlte, Eins, was auf all die Wohlgerüche Schwach sauer reagiert und beizt, Was, wie das Salz in Ihrer Küche Die Speisen würzt, den Gaumen reizt, Dem wunderlichen Weltragout Etwas pikanten Beigeschmack Derleih und duftend von Hautgout Dem nie zufriednen Menschenpack Mach' Appetit bei der Beschauung Und ihm erleichtre die Verdauung. Er überlegte hin und her, Was da wohl noch zu schaffen wär', Und schuf, was Genesis doch nie Erwähnt, er schuf die Ironie. Sie kommt in jeglicher Gestalt Und in verschiednem Seingehalt -Mit vielen Elementen vor, Am meisten aber mit Humor, Damit ist chemisch sie verwandt. Wenn sie in richt'ger Proportion Schwer löslich sich mit ihm verband, So gibt die Kristallisation Den vielgepriesnen Stein der Weisen, Dem ich nachspür' auf meinen Reisen; Sitt man zu haus Jahr aus, Jahr ein, Sängt man wahrhaftig Grillen ein Und wird, eh's einem selbst bekannt, Der Cangenweile Hofliefrant. Mit Ironie und mit humor

Sind' ich mich in die schlimmsten Sachen, Es kommt mir nichts im Leben vor, Wobei nicht irgendwas zu lachen." "Um den humor in manchem Salle, Sprach eine, seid Ihr zu beneiden, Doch eines schickt sich nicht für alle, Er würde uns auch nicht recht kleiden." "Wieso? das wird nicht eingeräumt, Wir haben mehr, rief Florentine, Als Eure Schulweisheit sich träumt, Und daß er vollends uns nicht diene, Das muß uns erst bewiesen werden; Sind denn wir Frauen nur auf Erden Zum stillen Leiden und zum Schweigen? Und soll'n wir nicht den Männern zeigen, Daß wir wie sie uns nichts draus machen Und über Kleinigkeiten lachen?"

"Ja! Kleinigkeiten, meine Damen, Die wahrlich nicht einmal den Namen Don Pein verdienen oder Plagen, Derstehn Sie musterhaft zu tragen; Im Tischtuch so ein Rotweinfleck, Ein enger Schuh, ein kleiner Schreck, Daran ist keine noch gestorben, Doch ernster wird die Sache schon, Wenn eine Schüssel mal verdorben, Da hält mit Müh der gute Con Der Tränen heißen Strom zurück, Als wär' dahin ein süßes Glück. Der gute Con ist Ihr humor, Und Selbstbeherrschung meisterhaft, — Ich habe ja Respett davor! — Das ist der schwachen Frauen Kraft." "So sagen Sie's doch grad' heraus,

Sprach Florentine, was Sie meinen, Sie woll'n nicht mit der Tür ins Haus Und wollen ungalant nicht scheinen, Doch auf der Zungenspize schwebt Ein Wort, das nicht zu fest dort klebt, Derstellung wollen Sie wohl sagen, Um nicht noch schlimmer anzuklagen."

"Ist das denn noch nicht schlimm genug, Wenn jedem freien Herzenszug, Der sich zu Mund und Auge drängt Ein Mäntelchen wird umgehängt? Kriegt man denn von euch mehr zu sehn, Als eine Maske undurchdringlich, Und ist die List nicht unbezwinglich, Womit die Frauen es verstehn Zu scheinen, was sie doch nicht sind? Aufrichtig ist man nur als Kind; Sobald einmal in reifern Jahren Sich mit freimütigem Gebaren, Sei's nun im guten, sei's im bösen, Gefühl will aus der Tiefe lösen, Gleich kommen wie der Frost im Cenz Zwei alte, superkluge Basen Mit ihren kalten, spizen Nasen, Die Etikett' und Konvenienz, Mit Eisumschlägen und mit Salben Und woll'n des guten Tones halben Das Sieber der Gefühle stopfen, Den Kindern auf die Singer klopfen. An euch ist alles Toilette, Mehr als die Mode je ersann, Ihr zieht vor lauter Etikette Dem Herzen selber Handschuh an. Warum denn nennt man eu'r Geschlecht

Das schwache? oh mit Zug und Recht Darum, weil, was die Nerven stählt, Geborener Humor euch fehlt."

"Frailty, thy name —! ich bin zufrieden Mit dem, was mir Natur beschieden, Und kenne selber meinen Weg. Doch daß Sie ihn als Privileg Sür Männer nur in Anspruch nehmen, Ist einer von den mehr bequemen Als überzeugenden Beweisen, Daß unserm Blute fehlt dies Eisen, Ist in der Herrn Gedankenreich Irrtum und Anmahung zugleich. Was nun betrifft die Ironie, Die hab' ich, das gesteh' ich, nie Recht fassen und vertragen können Und keinem will das Recht ich gönnen, Mit Ironie mich zu behandeln Und Ernst in Witz und Spott zu wandeln."

"Das ist's ja eben, Ironie Ist mit humor nur zu vertragen, Sehlt der, so sehlt die Sympathie, Und keine tiesen Gründe schlagen. Oft sind's die Dinge selbst, die kranken An den ironischen Gedanken, Und nicht die Dinge bloß, vielmehr Der irrenden Gefühle heer, Auslegung, Einbildung, Begriff, Der ganze künstlich falsche Schliff An der Betrachtung Brillenglase, Der sieht nichts, den beißt's in die Nase; Ob Enthusiasmus auch beordert Die offizielle Tradition, Man wird ja förmlich ausgesordert Auf Schritt und Tritt zur Veration, Schwer ist es, ernsthaft oft zu bleiben, . Schwer ist's, Satiren nicht zu schreiben."

"Wo aber kommt man hin zulett, Wenn man mit schadenfrohen Mitteln In eine Stimmung sich versett, Die auch am besten weiß zu kritteln? Derdirbt man sich die Freude nicht? Macht so sarkast'sche Phantasie Das große, ewige Gedicht Der Schöpfung nicht zur Travestie?"

"O nein! daran ist nicht zu rütteln; Wie Winterreif und Sommerstaub Die Winde von den Bäumen schütteln, So nimmt der turzen Tage Raub Der Menschen Meinen mit hinfort, Was sie heraus, hinein gedeutet, Und es verhallt das frechste Wort; Das Köstlichste, was sie erbeutet, Ist doch nur eine bare Schuld, Die mit unendlicher Geduld Die Schöpfung still und ohne Mahnen Zurück erwartet, ihre Bahnen In Ewigkeit sind Macht und Licht, Sie hat die Zeit, die Menschen nicht."

"So tann nichts andres übrig bleiben, Als nur, daß Sie das Tun und Treiben Der Menschen schonungslos verspotten, Das Schlechte suchen auszurotten, Sich aber deshalb nicht genieren, Das Gute auch zu persissieren, Wenn es zufällig grade nicht Dem eigenen Geschmad entspricht."
"Getroffen! sachte Till, allein

Das Wort Geschmack ist mir zu klein, Es flingt so weiblich=handarbeitlich Und ist turzlebig nur und zeitlich, Doch da es schwierig zu umschreiben, Mag's meinetwegen stehen bleiben. Nun aber müssen Sie gestehn, Daß über alles, was geschehn, Gedacht, gedeutet und gesprochen, Getan, gelassen und verbrochen, Sich urteilen und denken läßt, Und — sag' ich — Lachen ist der Rest!" "Nun, das klingt wahrer, als verbindlich, Rief Slorentine jest empfindlich, Was wird man da groß Sederlesen Mit uns bejammernswerten Wesen Bei einer Untersuchung machen, Don der der Zweck nur ist, zu lachen!"

"Schönheit und Anmut finden Gnade, Ihr Cob ertönt mit allen Glocken, Und Blumen blühn auf ihrem Pfade; Was mir Bewundrung kann entloden, Derteidigen des Herzens Triebe, Spottvogel schweigt, es spricht die Liebe." Das war nun doch ein wenig stark, Mir selber schnitt es bis ins Mark, Aus diesem Mund in diesem Con Klang's wirklich wie der frechste Hohn, Und es entstand ein peinlich Schweigen. Allein Till war es nun mal eigen, Sich um dergleichen nicht zu grämen, Und statt verlegen sich zu schämen, Schlug an sein Glas er klingend an, Erhob vom Plate sich bedächtig, Sah sich im Kreis um und begann:

Er sei der Rede zwar nicht mächtig, Allein — mit ernstestem Gesicht Gebiete hie loyalste Pflicht, Der er gewohnt sei sich zu neigen, So wär's Verbrechen, still zu schweigen Dann macht' er eine kurze Pause. Am Tische, der Erwartung voll Don irgend einer neuen Flause, Ließ jetzt schon sich des Beifalls Zoll In all den heitern Mienen lesen. Er fuhr nun fort mit wicht'gem Wesen: Er brächte dieser Tafelrunde Die außerordentliche Kunde, Daß hier in unserer trauten Mitte Ein hoher Gast zugegen wäre, Den er ganz untertänigst bitte, Daß er die Gnade ihm gewähre, Zu Königlicher Hoheit Ehren Und auf ihr Wohl ein Glas zu leeren, Er woll' des hohen Potentaten Intognito auch nicht verraten. — Elektrisch wirkte dieses Wort, Und all' erhoben sich sofort; Der herr Bankier war ganz entzückt, War lauter "Brief" und "angeboten" Und sah schon seine Brust geschmückt Mit einem Bändchen von dem "Roten". Der Herr Assessor spekulierte, Daß er im Fluge avancierte Aus unbesoldetem Misere Zu einer glänzenden Karriere, Sein jung aufstrebendes Talent Sah sich bereits als Präsident Des obersten Gerichtshofs stehen,

Und um ganz sicher auch zu gehen, Begann er ohne Auswahl jeden Mit "Eure Hoheit!" anzureden, Doch niemand ließ es sich gefallen. Wer war denn nun der Prinz von allen? Till hatte alle nach der Reihe Bei seinem Coaste angeschaut, Doch wem speziell das Glas er weihe, Das hatt' er keinem anvertraut. Nun sahen sie sich gegenseitig Scharf prüfend in das Angesicht, Und jeder macht' dem andern streitig Der tiefsten Ehrerbietung Pflicht. Das Gläserklingen und Derbeugen Das wollte schier kein Ende finden Und mit Loyalitätsbezeugen Den Prinzen jeder sich verbinden. Es ward am Topp in kurzer Frist Die große Slagge aufgehisst, Die Böller donnerten Salut, Und schneller schnitt der Kiel die Slut. Ich biß mir fast die Lippen wund, Doch Schweigen bannte meinen Mund, Ich sah allein Till in die Karte, Wie so ein Narr viel Narren narrte. Der wurde nun bestürmt mit Fragen Dom Blaustrumpf: "Oh Sie müssen's sagen!" Rief sie erregt und ungeduldig, Till aber sprach mit ernstem Ton, Er wäre Seiner Hoheit schuldig Die allerstrengste Distretion. "Ach! sehn Sie doch mal durch die Finger!" Rief jene nur noch mehr gereizt. Was tat der kede Toastbringer?

Er hielt die rechte Hand gespreizt Dor sein Gesicht und blickte dann Sie durch die Singer schelmisch an: "Ich sehe, sprach er, keinen Schimmer, Als — ein neugierig Frauenzimmer." Sie schlug nach ihm, allein er band Geschickt ihr Händchen, neigte sich Darauf hernieder minniglich Und küßte — seine eigne Hand. War denn von allen keiner nüchtern? Kathuckelte denn jeder schüchtern Dor diesem unbekannten Gott? Till hatte recht mit seinem Spott: Auf Eitelkeit und Torheit baut, Wollt ihr, daß euch die Welt vertraut.

Zu Ende war das Mittagsmahl, Doch niemand wagte aus der Zahl Zuerst die Tafel aufzuheben, Es hieß, nun muss es sich ergeben, Wer hier der Prinz sei und wer nicht, Denn so erheische es die Pflicht Der höflichteit in solchen Stücken, Nicht früher mit dem Stuhl zu rücken, Als Seine Hoheit es geruht, Drum also, wer zuerst dies tut, Der ist der Prinz, der muß es sein, Nun richtet auf Geduld euch ein. Da saß man nun wie in der Schule, Und niemand rüäte mit dem Stuhle, Ein jeder sab mit Spähersinn Zur leisesten Bewegung bin, Die unwillkürlich, unbedacht Man sich zu Schulden kommen ließ,

Es wurde dabei viel gelacht, Und wie die Sache lag, verhieß Sie eine Sitzung ohne Ende, Wenn nicht der Prinz sich balde fände. Ich saß wahrhaftig wie auf Kohlen, Denn mir allein ja war kein Zweifel, Ein Blick auf Till: dich soll der Teufel Mit dem verrückten Einfall holen! Da sprach er: "Meine Herrn und Damen! Um das Intognito zu wahren Des hohen Herrn, mit dem wir fahren, heb' ich in Seiner hoheit Namen Die Cafel auf, ihr zu gefallen, Erfülle auch wohl Ihre Wünsche, Wenn ich gehorsamst Ihnen allen Gesegneteste Mahlzeit! wünsche." Nun wieder ans Derbeugen ging's, Zum Gegenüber, rechts und links; Bald waren auf dem Deck zerstreut, Die hier am Tische sich erfreut. Der anonyme Prinz jedoch, Der sputte in den Köpfen noch, Und wenn sich zwei begegneten, War's, als ob sie sich segneten Mit dem respettvoll tiefsten Gruß, Mit Bücklingen und Krațefuß, Sie machten beide einen Bogen, Und jeder stand zurückgezogen, Wenn auf dem Deck in dem Gedränge An Stellen, wo der Raum nur enge, Er mit devotem Komplimente Dem andern ja den Vortritt gönnte; Mißtrauisch blickten sie sich an Und sprachen miteinander selten,

Bald mochte gerne jedermann Selbst für den großen Prinzen gelten. Mir aber schien's ein rechtes Glück, Daß mittlerweil' ein gutes Stück Dorwärts das Schiff gekommen war, Denn vor uns lag schon Santt Goar. Dort stiegen wohlgemut aufs Boot Studenten, schon beim Anmarsch singend, Ein jeder war von echtem Schrot Ein flotter Bursch, den Deckel schwingend; Rhenanen waren's, denn sie trugen An Band und Zerevis die Sarben, Es zeigten, daß sie brav sich schlugen, Don manchem wackern Schmiß die Narben. Sie fuhren fröhlich mit einander Zum Niederwald, weil einer schied, Und nach dem ersten Salamander Aufs Daterland klang Lied auf Lied.

> Herrlich auferstanden Bist du, deutsches Reich, Keins von allen Canden Ist dir Hohem gleich; Auf der Stirne sitzet Dir des Kampfes Mut, Aus den Augen blitzet Dir der Liebe Glut.

Stehst in Macht erhoben Wie ein zels von Erz, Läßt die Zeinde toben, Ruhig schlägt dein Herz; Deine Söhne scharen Rings sich um dein Bild, Treu dich zu bewahren Unsre Bruft dein Schild.

Caß dein Banner fliegen, halte doch dein Schwert, Bist mit deinen Siegen Aller Ehren wert; Don den Bergen blinket hell des Morgens Strahl, Geist der Freiheit winket hoch herab ins Tal.

Wüchsen mir Flügel, Über die hügel Wollt ich mich schwingen zum himmel empor, Frei wie der Dogel die Wipfel ersteigen Und aus den grünen, dämmernden Zweigen Custige Lieder schmettern im Chor.

Schwebend im Bogen Käm' ich gezogen Stolz wie der Salke im sonnigen Blau, Slink wie die Schwalbe wollte ich schweisen, Über die Gräser, die nickenden streisen, Nezen die Brust mir am blinkenden Tau.

Srühe am Morgen Im Walde verborgen Wedt' ich als Drossel den zögernden Tag, Möve, vom Strande mit dir wollt' ich fliegen, Mich auf den schäumenden Wogen zu wiegen, Causchen des Meeres donnerndem Schlag.

Aber, o Nachtigall, Könnte ich überall Schlüpfen wie du von Aste zu Ast, Wüßt' einen Strauch ich vor einsamer hütten, Dahinein wollte in Tönen ich schütten Grüße der Liebe, und da hielt' ich Rast.

Oh trink' dich müd' und küss' dich satt, Wo Krug und Lippen winken, Doch jedes sei an seiner Statt, Das Küssen und das Trinken, Mit nassem Bart Ist keine Art, An Liebchens Brust zu sinken.

Sitt auf der Bank ihr bei dem Wein Mit Sang und Klang der Zither, So könnt ihr drei, könnt hundert sein, Ob Knappen oder Ritter; Beim Minnespiel Ist schon zuviel Der beste Freund als Dritter.

Der schönste Klang auf Erden doch Ist Gläserklang zu tauschen, Doch einen schönern weiß ich noch, Dem lieb' ich wohl zu lauschen, Wenn aufstem Sand Ich das Gewand Der Liebsten höre rauschen.

Greif' munter zu! hie Weinesgold Macht singen dich und reden, hie Purpurlippen frisch und hold Wie Frucht vom Garten Eden; Doch hüt' dich fein, Nicht jeder Wein, Nicht jeder Mund für jeden! Im Schaum der Räder 30g die Gleise Der Dampfer, doch wie unste Reise Nun fort ging, an der Corelei, An Stadt und Dorf und Burg vorbei, Wie Oberwesel altertümlich Und Kaub und Bacharach gar rühmlich, Wie Corch und Asmannshausen schwand, Des schweren Roten Daterland, Davon will ich nicht weiter singen; Wie stiegen dann zu Cand in Bingen.

Der Doktor sprach in Köln zu mir: "Kommt ihr nach Bingen, rat' ich dir, Geht beide, du und dein Genoß, Zu Soherr in das Weiße Roß, Und wenn euch dann die Zunge dorrt, So fordert euch vom Wirt sofort Den Scharlachberger — vitae lex! Es ist sein eigenes Gewächs."

## V.

## Sonnwendnacht.

Sein eigenes Gewächs, — mein Treu!
Mir fällt ein Wort ein, just nicht neu,
Es heißt, daß Glaube Berge rück;
Ob mir's wohl auch mal damit glück?
Ich will einmal recht träftig glauben,
Der Scharlachberg mit seinen Trauben
Sei mein; ob er wohl zu mir tommt?
Dann wüßt' ich doch, was Glauben frommt. —

Ein heftiges Gewitter schlug Sich spät noch aus den Wolken nieder, Das seine Donner nordwärts trug, Und klarer himmel glänzte wieder. Wir saßen in der Abendfühle Und hatten unsre Gartenstühle Auf einen freien Plat gerückt, Dom Blick auf Strom und Berg entzückt. Mit leisem, schattenhaften Slug Uns Sledermäuse hier umschwirrten Und kamen oft uns nah genug, Als ob wir locten sie und tirrten, Um sie mit händen zu erwischen. Ihr Zirpen, ihr vernehmlich Zischen, Und wie sie fächelnd uns umtreisten, Schien mir bedeutungsvoll, die Dreisten

Umflatterten in engem Ringe Tills Haupt, als ob besondre Dinge Sie ihm nur hätten zu vertrauen. Er horchte, zog empor die Brauen Und neigte dann sich an mein Ohr: "Du, diese Nacht hab' ich was vor, Sprach er, es ist Johannisnacht, heut hält mit wundersamer Pracht Den Hoftag ab der Vater Rhein, Da woll'n wir mit beim Seste sein; Ich bin schon öfter Gast gewesen Und weiß auch ganz genau Bescheid Mit dem geheimnisvollen Wesen, Die Stunde naht, mach' dich bereit Zur Sahrt und die drei Römer trage, Jetzt aber weiter keine Frage!" Wir schritten schweigend an den Rhein, Da lagen in des Vollmonds Schein Die weinbewachsenen Gelände, Die Berge und die Selsenwände, Und unten zog der Strom entlang Mit Glodenton und Nixensang. Als wir dicht an des Ufers Rand, Till um sich spähend, lauschend stand Und pfiff dann laut auf eigne Weise. Doch was war das? von drüben leise Kam es zurück wie Widerhall, Dann Stille wieder überall. Nun übers Wasser hergeschwommen Sah bald ich einen Nachen kommen; Wir stiegen zu den beiden Zwergen, Die hergesteuert ihn als Sergen, Und als wir mitten auf dem Rhein, Da schenkte Till die Gläser ein,

Nahm eins, gab mir eins in die Hand Und stellt das dritte auf den Rand Des Kahns und sprach:

"Die Welle quillt,
Die Traube schwillt.
Das Gold im Grund,
Das Gold im Mund,
Es kommen zwei
Zum Sest herbei,
Heil! Dater Rhein!
Laß ein! laß ein!"

Wir stießen an das dritte Glas, In stiller Nacht wie tönte das! Dann aber samt dem edlen Trank Stürzt' über Bord es und versank. Da rauscht' es in der Slut zur Stelle, Und hochauf schäumte eine Welle, Sprang in das Boot, nett' uns den Suß, Das war des Rheines Gegengruß.

"Wir sind willsommen! hoch! trint aus!

Jest geht's zu Sang und Tanz und Schmaus."
"Zum Wohl euch!" frächzten beide Zwerge.
"Nimm hin, Gesell, vom Scharlachberge
Als Sährgeld diesen Wein, du Tropf,
Und trintt euch einen tücht'gen Zopf!"
Dann ging's mit Ruderschlag stromauf,
Ein breiter Talgrund tat sich auf,
Don sansten hügeln eingeschlossen,
Auf denen ringsum Reben sprossen;
Wie vor dem Paradies die Pforten
Liegt Ingelheim vorm Rheingau dorten.
hier ward gelandet. An dem Strande
Empfing uns eine ganze Bande
Don Zwergenvolt, die uns umringte.

Jedwedem auf der Kappe blinkte Ein blutrot leuchtender Karfunkel, Es war, wie sie im Schattendunkel hinhuschten, trippelten und lärmten, Als wenn Johannistäfer schwärmten. Uns in die Mitte nahm der Hauf, Wir beid' im Schritt und sie im Cauf, So ging es nun landeinwärts fort, Wir beide sprachen nicht ein Wort, Sie kicherten und zischelten Und quiekten, schlurften, rischelten, Als ob vom Mäuseturm die Schar Den Strom herauf gefolgt uns war. Und balde tamen wir ans Ziel, Wo uns mit lichtem Sarbenspiel Ein fürstlicher Palast empfing, Auf den es graden Weges ging. O Seenwelt, o Zauberpracht, Die uns aus alten Märchen lacht, Was habt ihr nun da aufgebaut? Wie meld' ich's nur, was ich geschaut!

Erst führte eine Strecke lang
Ein überdeckter Bogengang,
Da hallten unste Schritte wieder,
Und rauchend flackerte hernieder
Don Seuerbränden Schein und Glut,
Gedämpft von blauen Mondlichts Flut.
Doch durch der Pfeiler lange Reih'n
Sah in den Garten man hinein,
Da blühten Rosen ohne Zahl,
Da dufteten Jasminenhecken,
Da warfen hoch den Silberstrahl
Die Bronnen in umtränzten Becken.

Nun stiegen Stufen wir empor Und traten durch ein offnes Tor In weite Hallen, sanft erhellt Don bunten Ampeln, die vom Zelt Der hohen Wölbung niederschwebten, Zu der granitne Säulen strebten. Dann kamen prächtige Gemächer, Die Wände eingeteilt in Sächer Doll Jagdgerät und Waffenzier Und Sell von allerlei Getier, Trinkhörner, von des Krieges Glück Auch manches reiche Beutestück: Und in den hochgewölbten Hallen, Den prunkenden Gemächern allen Da wimmelte von tausend Zwergen Der Troß der Diener und der Schergen, Die uns den Weg der Freude zeigten, Sich tief vor unsrer Größe neigten. Und endlich standen wir vorm Saal, Aus dem ein Meer voll Sonnenstrahl Erglänzte, daß wir schier geblendet. "Schau hier!" sprach Till zur Tür gewendet! Auf breitem Schwell ein schwarzer Stein, Drauf Runenschrift aus Elfenbein:

Sreies herz und frohe Sinne, Jugendtraft und Mut zur Minne, Becherklang, Frauengunst, Liedersang, Zauberkunst, hast du Lust an solchen Dingen, Magst du ins Geheimnis dringen, Tritt herein, Schließ' den Reihn, Was du dir gewinnst, sei dein! In einer mächtigen Rotunde Da standen Säulen in der Runde, Rot wie Rubinen war der Schaft, Wie wenn der Traube Purpursaft Ausfüllt des Glases Höhlung ganz, Durchleuchtet von des Zeuers Glanz. Die Kapitäle schön geschwungen Don weißem Marmor und umschlungen Don Rebenlaub und Efeuranten Gleich heitern, lieblichen Gedanken. Kristallen war des Saales Wandung, Don der zurück wie Meeresbrandung Sich an dem steilen Selsen bricht, Abspiegelnd strömte alles Licht, Das von der tausend Kerzen Schein Traf auf das blizende Gestein. Und oben lief herum ein Fries Don Künstlerhand gemalt, der pries In wunderbarer Bilderpracht Des Nordens alte Göttermacht. Allfader Wodan ernst und hehr Im Goldhelm mit dem Eschenspeer Saß auf dem Thron, und seine Raben Ihm Kunde von der Erde gaben; Und neben ihm, das Aug' erfreuend Stand Hertha Frücht' und Blüten streuend. Blondlockig, strahlenden Gesichts War Baldur dort, der Gott des Lichts, Mit Hulda, die der Spinnerin Und häuslichkeit Beschützerin. Dort auf dem güldenborstgen Eber Ritt Fro, der Frühlingstraft Beleber; Die Liebesgöttin Freia schmückt Sich mit dem Breising und beglückt

Den heißgeliebten Oedur dort Mit Liebesblick und Liebeswort. Da drüben hela schrecklich sitt, Der finstre Coti Rache blitt, Und mit dem Hammer in der Hand Ragt Thor und donnert übers Cand. Don Jugendanmut überflossen Die Nornen hier das Schickal küren, Dort reiten auf den schwarzen Rossen In üpp'ger Schönheit die Waltüren. Und an der Decke war gezogen Um den gestirnten himmelsbogen Der Tiertreis, wie die Sternenuhr Der wandelbaren Welten Spur Don Anfang schwingt durch Raum und Zeit Don Ewigkeit zu Ewigkeit.

Dom Prunkschrein, von dem reich geschnitzten, Dom eichenen Kredenztisch blitzten Da Ziergerät und Edelstein, Smaragd, Rubin und Demantschein; Da standen Kannen, humpen, Becher Sür jeden königlichen Zecher, Da blinkten Dasen, Schüsseln, Schalen, Wer gibt die Menge an in Zahlen? Wer mocht es schätzen, wer es wiegen? Und alles war von Gold gediegen. Da stand er nun, der alte Schatz, Den ihr an manchem tiefen Plat Dergessen und verloren dentt, Seit in den Rhein er ward versenkt. Chriemhildens Brautschatz prangte dort, Es war der Nibelungenhort.

So schnell wie ich es hier beschrieben, Erschaut' ich nicht die stolze Pracht, Dazu ist mir die Zeit geblieben Allmählich erst im Cauf der Nacht. Uns traf im halbgefüllten Saal Aus schönen Augen Blitz und Strahl, Doch wußten wir uns gut zu helfen Mit all den allerliebsten Wesen, Den Nixen, Nymphen, Sylphen, Esfen, Don Schönheit alle auserlesen. Man trat auch keiner auf die Schleppe, In Kleidung waren sie höchst sparsam, Die Garderobe an der Treppe hielt wohl die Schleier in Verwahrsam. Dort auf dem Thron, von dem man sagte, Es sei das Holz, das wurmzernagte, Don Noah's Arche Sündflutholz, Saß würdevoll, doch ohne Stolz Der alte biedre Dater Rhein Und ließ sich ohne Reverenzen Gemächlich einen humpen Wein Stets nach dem anderen tredenzen. Statt einer Krone war sein haupt Don grünem Rebenkranz umlaubt, Er trug ein grünlich weiß Gewand Mit einem großen Diamant, Ein kostbar reicher Gürtel hielt's, Der sab mir aus wie der Brunhilds. Wie Silber glänzte Bart und Haar, Und blaue Augen treu und klar, Die schauten königlich und froh, Ein weiser Barde schien er so. Jett war er mitten in der Probe Des neuen Weins, sprach hier zum Lobe,

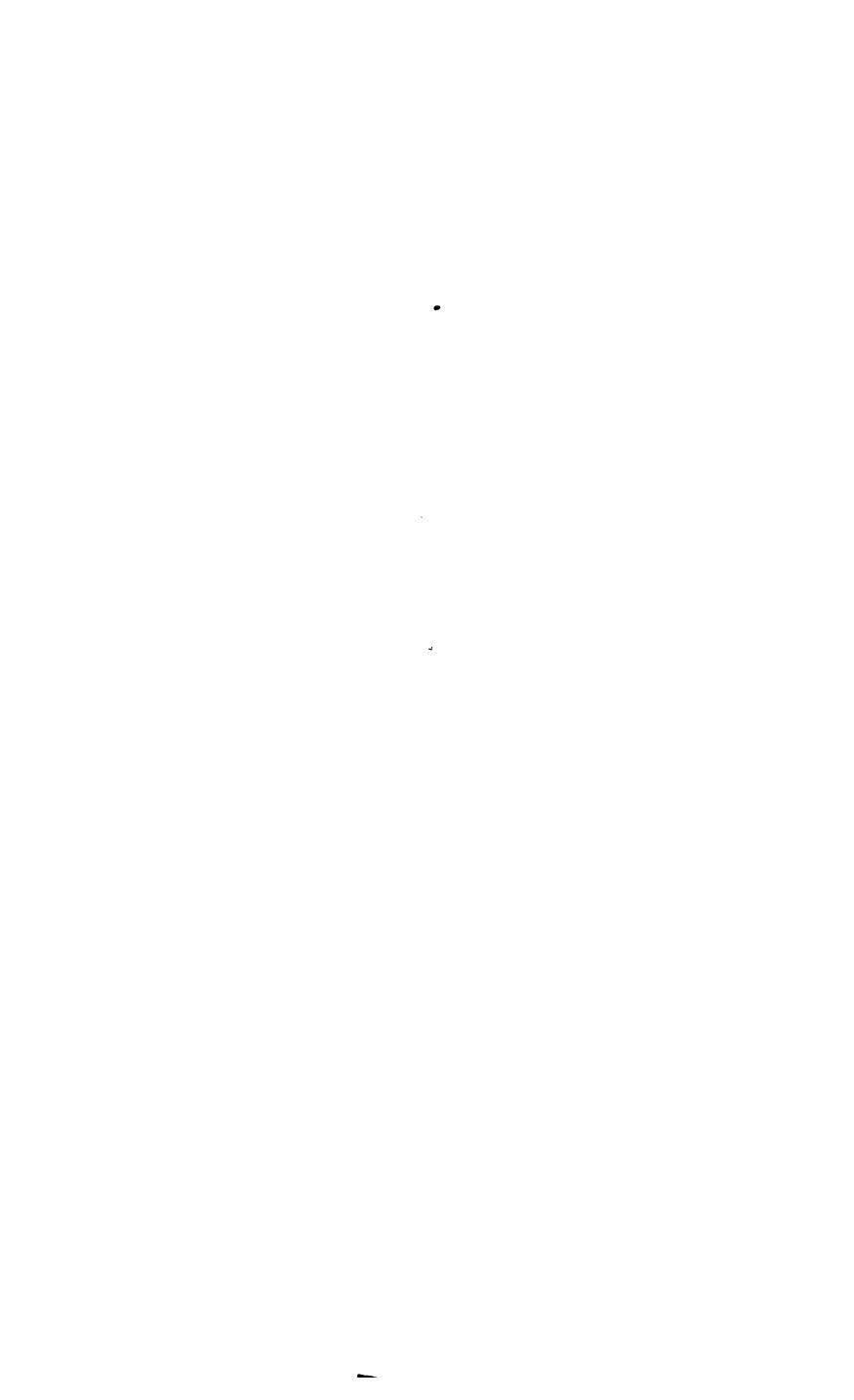

Wie Seuer glüht's in deinem Weine."
"Ja Seuer hab' ich, sprach die Kleine,
In meiner edlen Traube Saft,
Die Winzer spürten meine Kraft,
Als sie zu hattenheim mich lasen."

"Haha! daher die roten Nasen, Die deine stille Glut gebrannt. Nun Ihr, Hochwürden Domdechant, Cast sehn von Hochheim die Kreszenz." Der Pfaff, selbst ein rotnäsger Zecher, Reicht' rechts und links ihm einen Becher: "Hier Kirchenstück und hier Präsenz!"

"Mal her mit Eurem Kirchenstücke! Befahl der Greis, — ein Bratenwein! Der bringt den Cahmen von der Krücke, — Ein wenig süßer könnt' er sein, Und auch mehr Sarbe möcht' ich raten, Ihr münzt wohl auch des Weines Gold 3u Peterspfenn'gen und Dukaten Und anderm röm'schen Bettelsold?" "Sür diese Welt, so arg verderbt, Ist Gold genug hineingegerbt," Der Domdechant von Hochheim murrte, Doch Dater Rhein aufbrausend knurrte: "Schweigt! hier bin ich der Unfehlbare, Nehmt Euch in acht, Ihr im Talare! Ich möchte sonst ein wenig fluchen, hier gilt nur mein Wort beim Dersuchen, Weh dem, der drum die Nase rümpft! Und wer mir meinen schönen Strom Noch einmal Pfaffengasse schimpft, Den häng' ich an den Kölner Dom, Sei's Kirchenherr, sei's Kirchendiener; Das gilt auch dir, Benedittiner!

Mal her, Johannisberger Bruder! Wieviel denn gab es diesmal Juder?"

"Drei Duzend Stück gab's, Dater Rhein, Dom Schloß, das Dorf bracht' mehr noch ein." Der Dater Rhein nahm den Pokal Und trank, trank wieder, trank nochmal: "Est, Bruder! — Est, est! — Est, est, est! Wenn Ihr noch hundert Jahr so lest, Sind, Mönch, in dies' und jenem Ceben Die schwersten Sünden Euch vergeben; Sür diesen Wein such' dir, mein Sohn, Ein hübsches Nixchen aus zum Cohn."

"Du, hier ist's hübsch! sprach ich zu Till, Mein Lebtag ich dir danken will Sür diesen Gang zur Zauberwelt, Wann werden wir denn vorgestellt?" Mit einemmal erhob sich, eh' Die Antwort kam, ein Evoë Um uns herum, wir wurden fast Erdrückt und bei der Hand gefaßt, Es ging mit hellem Jubelton Im Sluge vor des alten Thron. "Sieh da! mein lieber, lust ger Kauz! Willkommen! rief der Greis, wie schaut's Denn heuer noch so aus im Reich? Geschwind nur deinen neu'sten Streich!"

"Wie immer, Dater Rhein, Pack schlägt sich heut' noch wie sonst, und Pack verträgt sich; Mein neu'ster Streich nun ist im Ceben, Daß ich auf Reisen mich begeben Mit diesem dunklen Ehrenmann, Den ich jedoch, so viel ich kann,

Sehr deiner weisen huld empfehle, Ist eine arme Dichterseele." "Wie nennt er sich?" sam in die Quer Die Frage mir; als nom de guerre Was sag' ich nun? doch flink und slugs Antwortet' ich: "Ich heiße Suchs!"

"Nun Kauz und Suchs, das reist sich gut, Seid vor einander auf der Hut, Gib mir die Hand, du Menschenkind! Cak nur den Krakfuk, sieh geschwind Mir in die Augen, steh gerader, Ich bin den Dersemachern gut, Es rollt in der poetschen Ader Manch Tröpflein wohl von meinem Blut. Sehlt dir's mal an Begeisterung, So melde dich nur bei dem Alten, Paß' auf, ich bringe dich in Schwung, Wir werden drum kein Kerbholz halten, Braucht mich nicht immer zu besingen, Wenn euch von mir die Gläser klingen; halt nur an den dich mit der Glaze, Der hat vom Saß, drauf sitt die Kate, hier! du Poet, versuch' einmal, Ist's nicht, als küßt sich Berg und Cal?" — Wie Frauenliebe süß und hold, So beiß wie feuerflüssig Gold, So mild und weich wie Frühlingsluft, So start und voll wie Blumenduft, Mir war, als tränk' ich Poesie, Die sich ins Herz berauschend senkte: "Dem Deutschen Rheine gelt' es hie!" Rief ich, als ich den Becher schwentte. So war die Vorstellung beendet, Und als wir in den Saal gewendet,

Rief eine schmetternde Sanfare, Daß Ruhe man umher bewahre.

Nun kam geschritten durch die Tür Ein feierlicher Zug herfür; Die Flüsse waren's, die Vasallen, Die im Gebiet des Stromes wallen, Ein jeder schritt allein daher Mit edlem Anstand, stolz, gelassen, Und, nach Bedeutung, brachte er Don seinen kleinern hintersassen Ein stattliches Gefolge mit, Das nach ihm wohl geordnet schritt, Don Nebenflüssen, freien, schnellen, Don Bächen auch und auch von Quellen. An die Sünfhundert stieg die Zahl, Jungfrau'n und Mädchen fast zumal, Geschmückt mit Blumen und Geschmeide, Welch anmutsvolle Augenweide! Die Bäche waren muntre Knaben Und holde Kinderchen die Quellen, Blondköpfchen die, die schwarz wie Raben, Mit dunklen Augen und mit hellen, Im Antlitz Freude, Schmuck am Kleid. So waren sie im Zug gereiht: Zuerst von Zwergenvolk Musik Betrat des Saales Mosait; Dann kam ein blühender Mann, der Main, Der mußte wohl der Herold sein, Trug einen Wappenrock gestickt, Drauf man des Reiches Aar erblickt. Es folgten aus der Schweiz Plessur, Ill, Candquart, Glatt und Töß und Thur, Die hatten stürmisch wildes Blut,

Aus ihren Augen blitzte Mut. Die ernste, sagenreiche Aar, Die viel erlebt, die nächste war. Dann tamen drei mit langen Zöpfen, Die aus des Schwarzwalds Bächen schöpfen, Die Wutach war's und Alb und Wiese, — Wenn ich ein Schätzchen von den drei'n, So schlant wie Tannen, mir ertiese, So soll's die dritte, Dunkle sein, — Dann Ill vom Jura, Elz und Kinzig Mit manchem Bächlein kraus und winzig. Dann kam die Murg, die Slösse trägt Und in der Mühle fleißig sägt; Doch hinterdrein schritt burschikos In vollem Wichs ein Studios. Das nenn' ich einen flotten Jungen! Der Nedar ist's, ein echter Schwab War er dem finstern Wald entsprungen Und fam von Ludwig Uhland's Grab Nach heidelberg, wo er studiert Und mit den Burschen kommerziert; Es folgte auch sein Nesenbach Aus "Stuckert" ihm als Leibfuchs nach, Der brachte Gruß und gute Mär Don Serdinand Freiligrath daher. Nun kam die Selz, ein Mägdlein hold, Die Nahe dann, hat heimlich Gold, Dann kam die Wisper an, von der Das garstige Gerede geht, Daß sie manchmal benebelt wär', Wie ihr der Wind gerade steht. Der muntre heimbach machte Staat Mit schön geschliffenem Achat, Und jett —

"Till! Till! sieh dorthin, dort!

Ist's Wahrheit oder Narretei?

Ist das — das ist die Corelei!

Sieh diese Stirne, diese Brauen,

Sieh diesen Nacken, diese Brust!

O Till! noch hab' ich nicht gewußt,

Was Schönheit ist, jest kann ich's schauen;

Mir schwillt das herz, mir tobt das Blut

Dor ihres tiesen Blides Glut."

"Bei meinem Kauz! ich dacht' es wohl, Sie würde auf dich Eindruck machen, Ia, sie ist schön wie ein Idol, Doch hüte dich vor ihrem Cachen, Dor ihren Augen, ihrem Mund, Sie macht das herz dir krank und wund" —

"Was da! bei meiner Sünden Not! Ich will von diesen Lippen rot Des Lebens Lust und Wonne trinken, Mag drum dies Schloß in Trümmer sinken!"

"Freund, keine Torheit! Nixenhaar
Bringt Leib und Seele in Gefahr;
Ich werde dir zur Seite bleiben,
Berausche dich am muntern Treiben,
Nimm alles heitern Angesichts,
Doch, warn' ich dich, — begehre nichts!"
Da ging schon die gelehrte Lahn,
hier sahen wir die Mosel nahn,
Die sich mit ihrem Sestgeleit
Dem großen Zuge eingereiht.
Dann Sain und Nette, Wied und Ahr
Und Sieg und Erft; zu Ende war
Nun bald der Zug, so reich gestaltet.
Die hände vor der Brust gesaltet
Kam sest die fromme Wuppernix

Mit demutsvollem Mudertnix Am Thron vorbei den Saal entlang Andächtig wie beim Kirchengang. "Wie kommt dir denn dies Kätchen vor? Die kleine heuchlerin! sprach Till, Die hat es faustdick hinterm Ohr, Des Nedars Liebchen ist's, doch still! Zwei Aschenbrödel folgen noch, Sind arbeitsam und immer heiter, Die Ruhr und Lippe, weißt ja doch, Die hand, die Samstags und — so weiter."

Das waren sie, ein ganzes heer, Dom Main an uns vorbei geleitet, Sie hatten wie ein wogend Meer Im weiten Saal sich ausgebreitet. Ich hab' wohl manchen übersehn, Nicht jeder war mir auch bekannt, Till hatte beim Dorübergehn Die Namen einzeln mir genannt. Doch im Gefolge war ja da Die zwanzigfache Zahl beinah; Darunter war von gutem Klang Auch mancher hochberühmte Name, Manch reizend Kind, manch Jüngling schlank, Manch liebenswürd'ge junge Dame. Doch den Derlauf nun von dem Seste, Wie sich vergnügt die vielen Gäste, Und was so drum und dran gewesen, Müßt ihr im sechsten Kaput lesen.

## VI.

## Curlei.

Elfen! Elfen! Die ihr im Moore, Die ihr im Rohre, Die ihr in Schlüften, Tälern und Klüften Nachbarlich wohnt; Tag ist verblichen, Sonne gewichen, Nacht ist gestiegen, Still und verschwiegen Wandelt der Mond. Eilet zur Seier, Casset der Schleier hüllende Salten, Dorn mag sie halten, Dorwițig Ding. Nebel nun streifen, Schilfe nun pfeifen, Orgeln und geigen, Schlinget den Reigen, Schließet den Ring. Schwebet im Kreise Wieder und wieder, Leise, nur leise Summet die Lieder;

Singet zur Ruh Säuselnde Weste, Döglein im Neste, Würmchen und Käfer, Decet der Schläfer Augelein zu. Blume im Traume, Blätter am Baume, Stiele und Stämme, Pilze und Schwämme, Gräser und Kraut, Brüden und Wege, Stufen und Stege, Selsen und Klippen, Steine und Wippen Sorglich betaut. Helfet den Masern, Wurzeln und Sasern, Nähret die Kräfte, Ceitet die Säfte Wipfelempor. Pfleget mit Liebe Keime und Triebe, Bringt die gesunden, Schwellenden, runden Knospen in Flor. Werfet auf Matten Tanzende Schatten, Disteln und Nesseln, Kletten euch fesseln, Rizen den Zeh; Unter den Eichen Wählet den weichen Moosigen Teppich,

Primel und Eppich, Kresse und Klee. Slüsternde Weide, Blühende Heide, Sanfte Diolen, Still und verstohlen, Streuen den Duft. Schwebet im Kreise Wieder und wieder, Leise, nur leise Summet die Lieder, Schwindet in Luft!

So flang der zarten Elfen Reigen, Dem rings mit tief verhaltnem Schweigen Entzückt der ganze Kreis gelauscht. Doch wie der Mühle Wasser rauscht, Wird vor dem Rad das Schütz gezogen, So brachten hinterher die Wogen Der lauten Freude ungezügelt Im Saale nun hervor, geflügelt Don Ohr zu Ohr, von Mund zu Munde Ging Scherz und Mutwill in die Runde; Manch sinnig und manch nectisch Wort Traf gut gezielt den rechten Ort, Wo das geprüfte Eis der Tugend Zuzeiten eine dünne Stelle, Da zehrend bei der lieben Jugend Anklopft des Blutes warme Quelle. Die Kleinen spielten nebenan In den Gemächern, dann und wann hört' ich ihr kindlich Jauchzen schallen, Und draußen in den weiten Hallen Da balgten sich die Zwerge täppisch

Und würfelten und trieben läppisch Unfug mit sich und Schabernack Mit Blindetuh und hudepack. Im Saale floß die Unterhaltung In ungezwungen nobler Haltung, hier sah man zwei, dort Gruppen stehn, Sie hatten lang sich nicht gesehn, Da gab's nach den verlebten Tagen Diel zu erkunden und zu fragen. Necar und Wupper Arm in Arm Durchwandelten den bunten Schwarm, Der freundlich Plat dem Pärchen machte Und hinter ihrem Rücken lachte. "Wo hat sie denn, sprach die Plessur, Ihr Hottentotten=Strickzeug nur?" "Ach nein! entgegnete die Murg, Mit ihren heiden ist sie durch, Jest macht sie innere Mission." "Aha! rief Till, das kenn' ich schon, Was Judenhetze sonst genannt, Tut nichts, der Jude wird verbrannt!" "Was mögen sie zusammen flüstern? Frug nun die III neugierig lüstern, Sie hat mit ihm, scheint's, ihre Not Und wird manchmal ganz türkisch-rot." Man sah's den beiden freilich an, Wie er so sprach, sie lächelnd sann, Sie hatten nicht den Saal betreten, Um hier gemeinschaftlich zu beten. Jetzt ging ein Zischen durch die Reih'n, Und alle blickten auf den Main, Der auf des Thrones Stufen stand Und Schweigen winkte mit der Hand. Der Herold sprach:

"Der Ring ist geschlossen, Anfang und Ende Zusammengeschweißt in der Sonnenwende, Und wieder dunkelt die zaubrische Nacht, Die euch aus Grotte und höhle und Schacht Zur Stätte entboten.

Es träuften von Segen des Herbstes Loden, Es wehte der Winter die schneeigen Floden, Und auf des Frühlings belebender Spur Durchschreitet der Sommer die blühende Flur Und schüret und reifet.

Ihr ließet die Heimat, das Wassergeriesel Und spranget frohlockend von Kiesel zu Kiesel, Nun sagt, was ihr schufet im silbernen Schaum, Und was ihr im spiegelnden, sonnigen Traum Geraunt und gemurmelt,

Und was an den sprudelnden, schattigen Bronnen Ihr heimlich gesponnen, gewoben, gesonnen, Und was ihr mit Brausen und donnerndem Sall Gezürnt und getost mit wirbelndem Schwall In Sturm und Gewitter.

Ihr alle, entstiegen dem schimmernden Bade, Willtommen am rebenumgrünten Gestade! Nun singet und spielet und tanzet euch müd' Und freut euch in Freiheit mit vollem Gemüt Der ewigen Jugend!"

Da sprach die Curlei, und es klang Aus ihrem Munde wie Gesang:

"Als ich hernieder vom ragenden Sitze Stieg in die dämmrige, lauschige Bucht, Schossen die Schlangen rot züngelnde Blitze, Brüllten die Drachen in gähnender Schlucht; Aber der Sterne slimmernde Helle Scheuchte ins Dunkel die grimmige Brut, Silbern im Mondlicht blinkte die Welle, Leise am Kiele rauschte die Slut.

Slüsternd wie harfen klang es in Lüsten Und aus dem Wasser wie Glocengeläut, Perlender Tau mit würzigen Düsten Wurde von User zu User gestreut, Knospen erschlossen sich, Kelche erglühten An den Geländen, von Reben belaubt, Goldadern sunkelten, Demanten sprühten, Träumende Selsen bewegten das haupt.

Und die lebendige, wonnige, süße, Mondbeglänzete, klingende Nacht Sendet dir fröhliche, jubelnde Grüße, Huldiget deiner hochheiligen Macht; Was mir im Zug auf dem Strome begegnet, Nickte und winkte und jauchzte hinein: Sei uns gegrüßet, gepriesen, gesegnet, Bergeumgürteter König am Rhein!"

Und hoch! und hoch! und abermal!
Musik siel ein, und durch den Saal
Im Jubelrus, dem tausendsachen,
Ertönte helles Nixenlachen.
Dahin slog Paar um Paar im Tanz,
Es stieg des zestes Lust und Glanz
Wie zeuerwerk vor Augen slirrend,
Mir herz und Sinne schier verwirrend.
Die zwerge schlüpsten durch behende
Und schafften Wein herbei ohn' Ende,

Die Nixen und die Nymphen schwangen Die goldnen Becher, und die Wangen Und Augen glühten Lieb' und Lust, Es wogte jede schöne Brust. Wir gingen zu dem Dater Rhein, Dort stand die Mosel dicht am Thron, Auch Wiese war dabei und Main, Wir fanden selbst den Neckar schon Nebst Wupper, die im Streite lagen Mit Vater Rhein, ich bört' ihn sagen: "Ach was! ihr brennt euch doch nicht weiß, War auch der Sommer noch so heiß, Ich bent', ihr kennt mich als gebuldig, Doch bliebt ihr allzuviel mir schuldig, Ihr ließt mich dürsten, daß die Rippen Zu zählen waren und die Klippen Mir in der Mittagssonne brannten, Die sonst das Tageslicht nicht kannten. Doch ihr lagt faul in kühler Grotte, Du, Mosel, ließest deine Slotte Pflichtwidrig auf dem Trocknen sigen Und dachtest: laß den Alten schwizen! Deckt ihr das Defizit nicht heuer, So gibt es eine neue Steuer." "Ja mit Verlaub! sprach Neckar kühn, Wir fühlten selbst die Sonne glühn, Wir hatten selbst nichts einzubrocken Und kamen ohne Schuld ins Stocken." "So saugt die Brunnen, preßt die Quellen, Nehmt es bei Tropfen, nehmt's bei Wellen Und tretet die infamen Zwerge, Daß sie sich knieen auf die Berge Und an den geiz'gen Wurzeln rütteln, Und müßt ihr's aus den Ärmeln schütteln,

Es muß herbei nach Roll' und Regel, Ich komm' um den Kredit am Pegel." "Die geiz'gen Wurzeln? ach! Papa, Wie bist du auf dem Holzweg da! Die Wurzeln mußten selber darben, Sprach Wiese, viele Tausend starben." "Und dafür, nahm das Wort der Main, Wuchs überall auch so viel Wein, Daß wenn wir ihn ins Bett dir gießen, Du bis zum Herbst in Wein kannst fließen." "Wie könnt ihr nur um Wasser rechten! Das laßt doch groben Müllersknechten, Rief Till, und sollte ich in Sachen Rhein contra Mosel und Genossen Den Schiedsmann unparteiisch machen, So macht' ich's ohne viele Glossen Wie jener alte, brave Richter, Der händelsüchtigem Gelichter Wie folgt das Urteil ausgeklügelt: Die Schuster hatten sich geprügelt Einst mit den Gerbern auf der Gasse, Und nun mit lang genährtem Hasse Derklagten sie sich gegenseitig Und machten vor Gericht sich streitig, Die andern hätten sie beleidigt Und sie in Notwehr sich verteidigt. Es war ein ganz verzwickter Sall; hier standen nun die Schuster all Und dort die Gerber vor den Schranken Und schuldigten sich heftig an. Der Richter wälzte die Gedanken — Er sprach noch platt, der Ehrenmann — Und sprach, als sie genug gestritten: Schaustergeselln, ji mötten sitten!"

"Wat? schrien die, dat dau'n wei nich, De Gerbersch sind an allen schuld, Wei sitten nu un nimmer nich!" "Still! rief der Richter, man Geduld! Ii wull'n nich sitten, Schaustersch, wat? Is oof juch letztes Woort nu dat?" "Wei daun et nich, herr Richter, nie! —" "No, Gerbergeselln, denn sitten ji!" —

"Ein weiser Daniel! das ist wahr! Sprach Lahn, die zugetreten war, Wo hat denn der das Jus traktiert?"

"In Marburg hat er promoviert Dermutlich oder auch in Gießen, Sie Jungfer Weisheit, laß es sie Doch aber weiter nicht verdrießen Und denk": mundus vult decipi! Wie steht's denn mit dem grünen Tisch? Tabula rasa! und kein Sisch Will sich im alten Garn mehr fangen, In das so mancher Narr gegangen."

"Was kümmert mich Roulett und Zero, Gieß' voll den Becher! absque mero Friget Venus, — drum hoch die Musen!"

"Du meinst, cur rosa flos am Busen Der Schönsten dort von allen Schönen? O Corelei! laß uns in Tönen, Die du nur hast, ein Lied vernehmen!" Sie mußte wirklich sich bequemen Und tat es gern, ein süß Gekose Ward damit freilich unterbrochen, Sie nahm von ihrer Brust die Rose, Und als sie sinnend dran gerochen, Griff schnell sie in der Harfe Stränge, Und mächtig rauschten ihr Klänge.
Doch endlich, wie der Brust entquoll
Ihr schwebend Lied und stieg und schwoll,
Da sühlte man, daß im Gesang
Die ganze Seele ihr ertlang.
Und wie ersakt von der Gewalt
Des Liedes sie erglühend stand,
Die schönheitstrahlende Gestalt,
Da glich sie an des Saales Wand
Der Freia nun, die glanzumsäumt
Mit Liedeszauber euch umstrickt,
Der Saga, die verkündend träumt
Und drohend in die Serne blickt.

Der Donner rollt um Berg und Tal, Dumpf rauscht's im Selsenschacht, Kein Stern geht auf, kein Mondesstrahl Durchbricht die finstre Nacht. Mir graut nicht, mit dem Sturme ringt Mein Lied, er dect's nicht zu, Kein Säuseln wiegt, kein Brausen zwingt Mein lechzend herz in Ruh.

Wo bist du, zweites Herz, das wild, Wild wie mein eignes schlägt?
Wo weilest du, o Menschenbild, Das gleiche Sehnsucht trägt?
Oh schwinge dich herauf zu mir, Dir blüht und glüht mein Mund Und lockt und lächelt Frühling dir Bis auf der Seele Grund.

Ich will mich schmiegen wonnevoll, Dir tief ins Auge sehn, In meinen Armen selig soll Dir Tag und Nacht vergehn. Doch wandelt je dein Lieben sich, — Bei dieser Blize Schein! Dann stürz' ich hoch vom Selsen dich hinunter in den Rhein.

So sang die Curlei, und es schwieg, Sowie der erste Ton aufstieg, Der laute Jubel überall, Sie standen wie ein fester Wall Um uns in dicht gedrängtem Kreise Und lauschten der seltsamen Weise. Uns zitterte der lette Con Noch mächtig in der Seele nach, Doch lauerte der Spötter schon Und rüttelte uns unsanft wach. "Da haben wir's, rief Till, das ist So Weibertück und Weiberlist, Sie lächeln uns ins Angesicht Und haben sie den armen Wicht Mit Leib und Seele, haut und haaren, So läßt man ihn zum Teufel fahren; Dabei vergißt man fast das Lachen, Du könntest einen gruseln machen. Doch nun muß ich was Cust'ges hören, Um die Gespenster zu beschwören, Ach! Wupperchen, woll' dich erbarmen Und gib uns du einmal aus Barmen So recht was Komisches zum besten, Zum rechten Gaudium allen Gästen Sing uns ein kräftig Kernlied vor, Wir singen den Refrain im Chor, Zum Beispiel, das sich so anfängt:

"Ain sünder bin ich ohn all gnad Und stolpre auff dem sündenpfad Des lebens in den finstern gaßen, Du teuffel willt an hand mich saßen, Ich geh nit mit dir in dein stadt, Die eitel stank und moder hat, Diweil darin ersäuffet sindt All sündhaft vieh und menschenkind."

Da lachte baß der Vater Rhein: "O aller Käuze Kauz halt ein! Denn den Refrain sang Noah weiland, Als er den festen Grund betrat Don einem flutumspülten Eiland Und anderweit Getränk erbat. Der Noah und der Karl, der Kaiser, Das waren mir zwei Patriarchen! Wer war wohl klüger, frömmer, weiser, Der auf dem Thron, der in der Archen? Sie pflanzten alle beide Wein, Am Euphrat der und der am Rhein, Drum will ich zu der beiden Ehren Jett diesen vollen humpen leeren." Die Wupper tat, als ob sie schmollte, Warf einen Blick dem Spötter zu, Der eigentlich recht bös' sein sollte, Anfangs auch war, jedoch im Nu Sich in ein herzlich Cachen kehrte, Als Eulenspiegel sich bewehrte Mit einer Armensündermiene, Die nichts zu wünschen übrig ließ, Don der's in der Gesellschaft hieß, Daß er sich ihrer stets bediene, Wenn man für dies und das Vergehn Ihm ernstlich woll' zu Leibe gehn. Da hustete mit hellem Con

Der Neckar, wir verstanden schon: "Ich bin, sprach er, bei Stimme just, Wollt ihr was Muntres, soll es gelten, Im Singen hab' ich immer Cust." Das ist bei Tenoristen selten, Drum ward es dankbar angenommen, Und jedermann war es willkommen.

Mädchenaug'! Mädchenaug'!
Strahlender Schimmer!
Unter den Wimpern vor
Schelmisch zu mir empor
Sunkle nicht immer.
Dein Blick in meinem brennt,
Meiner von deinem trennt
Nun sich und nimmer.
Ich schau' durchs Sensterlein
Dir in das Herz hinein,
Bald tret' ich selber ein,
Mädchenaug'! Mädchenaug'!

Mäddenmund! Mäddenmund!

Locend wie Trauben!

Lächelst so minniglich,

Inniglich! sinniglich,

Mußt nun dran glauben,

Daß ich dich füssen muß,

Tausend und einen Kuß

Will ich dir rauben.

Sieh! so umschling' ich dich,

Und so bezwing' ich dich,

Ach! und so füß' ich dich,

Mädchenmund! Mädchenmund!

Mädchenherz! Mädchenherz! Laß dich bekehren! Daß ich dich liebe heiß,
Nichts andres will und weiß,
Kannst du mir's wehren?
Wie du mich wieder liebst,
Mir dich zu eigen gibst,
Soll ich's dich lehren?
Bis mir dein Mund verspricht:
Ciebster, dich laß' ich nicht!
Nütt dir kein Sträuben nicht,
Mädchenherz! Mädchenherz!

"Nun löf auch ich der Zunge Sessel," Sprach Till und sprang auf einen Sessel Und rief in das Gewirr hinein: \_Ich bitt' ums Wort! silentium! Ehrwürd'ger Greis, o Dater Rhein! Und hochgeehrtes Publikum! Ein unbeschreibliches Behagen Druckt mir den Becher in die Hand, Um eine Schuld euch abzutragen Als Lebemann und Narr von Stand. Ihr habt mich zwar nicht eingeladen Zu dem, was man eu'r Hoffest nennt, Doch, dacht ich, kann es nimmer schaden, Wenn zu dem nassen Element, Das hier das Oberwasser hält, Sich etwas trodner Witz gesellt. So tam ich, wie ich oft gekommen: Daß ihr uns freundlich aufgenommen, Dafür bedank ich mich aufs beste Und bringe jedem hier am Seste Ein dankbar hoch! gedenket mein Im guten nur; du Vater Rhein Sei hochgelobt! und Berg und Gau

Befränze dir mit duft'ger Blume
Der Tage Glut, der Nächte Tau

3u gnadenreichen Herbstes Ruhme.

Ihr Slüsse nun und Bäche, Quellen,

Dergeht mir ja nicht zu bestellen

Diel Grüße an die lieben Unten,

Nehmt guten Rat auch mit nach Haus:

Wahrt euch vor Seuer, fangt nicht Sunten

Und leiht auch teine Bücher aus,

Cauft nicht bergauf, denn das macht müde,

Erstaunt nicht, wenn's Palmarum schneit,

Seid nicht totett und auch nicht prüde,

Sagt ja! wenn einer um euch freit,

Und triegt, wenn ihr bei Jahren seid,

Nicht Podagra und Herzeleid."

Und nun, statt auszutrinken, wippte Er mit dem bligenden Pokal Geschickt in kurzem Ruck und kippte Den reichen Inhalt in den Saal, Daß weit im Bogen hin der Segen Mit tausend Tropfen sich ergoß Und sprühend wie ein goldner Regen Die schönen Danaen umfloß. Da bahnte durch den Saal sich schräg Ein sonderlicher Zug den Weg: Im Gänsemarsche schob ein Bann Von vierundzwanzig Zwergen an, Don denen schleppten mühsam drei Ein mächtig Trinkhorn schwer herbei. Sie stellten sich im Kreise auf Um Eulenspiegel und darauf Trat dreift der Sprecher vor und schnarrte, Sie stünden hier als Abgesandte

Des Zwergenvolks, das seiner harrte Und jest sich bittend an ihn wandte, Er möchte doch zu Nutz und Frommen Zu einem kleinen Schnickschnack kommen, Mit ihnen einen Umtrunk halten, Sie schickten hier zu seinem Lobe Don ihrem Wein aus einem alten, Sehr alten Saß die kleine Probe. "Was?! rief es da aus hundert Kehlen, Schon trinten jetzt? das sollte fehlen! Erst muß er mit uns allen tanzen Und darf sich eher nicht verschanzen Mit Krügen, Sässern und sich laben, Wir wollen auch was von ihm haben!" So riefen Nixen, Nymphen, Elfen, Die auf ihn ein mit Jubel drangen. Da war nun anders nicht zu helfen, Er gab sich willenlos gefangen, Und wie er von der Nächsten Arm Ward fortgezogen in den Schwarm, Rief er den Zwergen zu in Eile: "Ich komm' in einer Aeinen Weile, Sobald mein Pensum durchgerast; Jetzt, Musikanten, paukt und blast!" In tollen Sprüngen sah ich jetzt Ihn wirbelnd auf des Tanzes Wogen, Wie er von der zu der gehetzt Kam schnell an uns vorbei geflogen; Sie ließen ihn nicht wieder los, Und ich verlor ihn im Getof'.

Wie lieblich und wie reizend auch Die schönen jungen Tänzerinnen, Mich locke nicht der lust'ge Brauch,

Ein Schleier lag auf meinen Sinnen, Mir war das herz bedrückt, beschwert, Nach innen war mein Blick gekehrt, Ich starrt' hinein in all den Glanz Und sah und hörte nichts vom Tanz, Ich hörte nur des Liedes Klang Und sab die eine nur, die's sang, Curlei stand überstrahlt von Licht Mir hier und dort und überall Dor Augen wie ein Traumgesicht Unnahbar in dem wilden Schwall. Sie hatte turz vor dem Gesange Ein einzig Mal mich voll und lange Mit tiefem Blice angeschaut Wie einen, dem man gern vertraut Derschwieg'nes, den man gerne fragte, Erforschen möchte und ergründen Bis tief ins Herz, und dem man wagte Des Cebens Glück und Leid zu künden. War mir der Blick wie Speeres Schaft Geschleudert in die Brust gedrungen? War's dieser Augen Zauberkraft, Die mich verwandelt und bezwungen, Daß ich vergaß, was je gewesen, Mein Geist verwundet lag danieder, Nicht anders glaubte zu genesen, Als an denselben Augen wieder? Dergebens sucht' ich sie im Saal Und wagte nicht, nach ihr zu fragen, Don meinen Schritten ohne Wahl Ließ ich mich wie von fremden tragen. So fand ich in des Parkes Wegen Mich endlich wieder ganz allein An einem Platze weit entlegen,

Da unten floß vorbei der Rhein. Dom Spiel der Harfen und der Geigen Drang aus der Serne her der Schall, In dunkelnden Gebüsches Zweigen Sang schmelzend eine Nachtigall. Sonst tiefe Ruh, warm war die Nacht, Der Mond schien hell in voller Pracht, Es duftete so start umber, Mir ward das Atmen seltsam schwer, Und plöglich vor mir, eh' ich sah, Woher sie kam, stand Lurlei da. Das leichte, schimmernde Gewand War von der Schulter ihr gefallen, Die Herrliche, wie sie da stand In ihres goldnen Haares Wallen Und mit dem wunderbaren Blick, Der fest und fester mich umfing, Da fühlte ich, daß mein Geschick An diesem roten Munde hing. "Curlei!" — mehr bracht' ich nicht heraus, Entwichen aus des Körpers haus War jedes Willens letzte Spur, In ihrem Wesen lebt' ich nur. Don ihrer Schönheit Majestät Ging aus ein Leuchten und ein Strahlen, Doch mild, wie Duft von Rosen weht, Anmut und holder Liebreiz stahlen Sich in mein überwältigt Herz Sänftigend Ungestüm und Schmerz. Wie tief auch sie bewegt, verriet Mir ihres Busens rasches Wogen, Und wie ein schweres Wetter zieht Des Abends auf am himmelsbogen, So spann jetzt zwischen mir und ihr

Sich ein geheimnisvolles Walten, Das mußte sich lebendig hier Im nächsten Augenblick gestalten.

"Du stehst da vor mir, sprach die Sei, Zerstreut und wie von Traum umwoben, Als ob das erste Weib ich sei, Dor dem die Wimper du erhoben; Sprich, was in deinem Sinn du wägst, Warum den Blick du auf mich prägst Kühn fordernd halb und halb verzagend, Bereit zu reden, stumm nur fragend."

"Ich fühl' es, meine Augen plaudern Verrätrisch von des Herzens Zaudern, Das dich umtreist, dich nah umschwebt, Dann wieder flieht, dann zu dir strebt In immer engern, engern Kreisen, Die unentwirrbar sich erweisen; Es wächst die Kraft, die meine schwindet, Ich bin gebannt für alle Zeit, Wenn nicht das rechte Wort sich findet, Das lösende, das mich befreit." Sie lächelte: "Das rechte Wort Zu dieser Stund', an diesem Ort, Wer wird von uns zuerst es sprechen? Wird's Sesseln schmieden oder brechen? Wie du da vor mir stehst und sinnst Und bangst und hoffst, daß du gewinnst Ein Etwas, was du noch nicht nennst, Wohl nur vom hörensagen kennst, Da spielst du um den Preis des Cebens, Wagst deinen Wurf und wagst vergebens; Hast du so jung schon Lust zu sterben?" "Ich weiß es wohl, ich darf nicht werben

Man sagt, wer deinen Mund berührt, Don deiner Schönheit Reiz verführt, Dem haucht er bittre Liebespein Und sterbenstiefe Sehnsucht ein, Und in das Herz hinein ergießt Ein Zeuer sich, das lebenslang In unauslöschlich heißem Drang Durch alle Adern stürmend fließt. Ich glaub's nicht, deiner Lippen Hauch Ist nimmer Gift, und wär' es auch — Ich liebe dich! laß dich besiegen, Cas mich in heißer Liebesglut Den Arm um beinen Nacen schmiegen, Lak alle, alle Lebensflut An deinem Busen mich durchschauern, Laß mich an deinen Lippen hangen, Und sollt ich ewig danach trauern, Aus deinem innigsten Umfangen Mich nimmermehr lebendig winden, Den Tod in deinen Armen finden." ..— Ich liebe dich!? ist dies das Wort? Ich hab' es lange nicht gehört, Wenn nun der Mund, der's sprach, verdorrt? Ich liebe dich! wie das betört! Es klingt so süß mir in den Ohren, Und ist denn nun in Lust und Leide, Wer spricht: ich liebe dich! verloren? O nein! und doch ist, was uns beide Auf ewig von einander trennt, Nur das, was teine Lippe nennt. Oh liebtest du! — Es liebt kein Mann, Und wie das Weib nur lieben kann, Das weiß kein Mann, ihm sagt's kein Wort, hier nur, nur hier glüht's fort und fort,

Doch ihr seid blind und taub und falt Und lernet nie ein Weib begreifen, Seht nicht mit schwellender Gewalt Die Knospe euch entgegen reifen, Aus der euch, wehn sie sich erschließt, himmels und Erdenwonne sprießt. Allein euch mag es selten glücken, Die Wunderblüte zu entfalten, Ihr wagt nicht, sie vom Stamm zu pflücken, Last sie verwelten und veralten Und ahnet nicht den Schmerz, den bittern, Seht in den Augen nur die Lust, Doch nicht die stille Träne zittern Bei dem Begräbnis in der Brust. Doch glaub' uns nicht so schwach und feige, Daß wir bei euch um Gnade flehn, Geht's mit der Liebe auf die Neige, So fühlen wir den haß erstehn, Der in der Asche wühlt und stört, Bis er zur Flamme sie empört. Denn wiss, es ist kein Weib so bange, Etwas Dämonisches versteckt Ist in ihm, etwas von der Schlange, Die nicht der erste Blick entdeckt, Die um sich selber sanft sich ringelnd In Caubenunschuld vor euch spielt, Doch klug und schmeidig euch umzingelnd Nach eurem Herzen lauernd zielt."

"Ob das Gefühl, das mich durchflammt, Aus himmel oder hölle stammt, Ob uns ein Gott damit beschentt, Ob es ein Dämon hat gesenkt Uns in die Brust, um uns den Frieden Aus dieser schönen Welt zu rauben, Das Rätsel löst sich nicht hienieden, hier forsch' ich nicht, hier will ich glauben An eine holde Wundertraft, Die sich im Menschen menschlich regt, Ein unbegreiflich Sehnen schafft Und, ein Geheimnis, uns bewegt. Es ist lebendig, hat Gestalt, Mit deinem Blick hat's mich umschlungen, Aus deines Liedes Sturmgewalt hat's mich durschüttert und durchklungen. Nach eines andern Herzens Glut Dein eigenes sich mächtig sehnt, Wie in der weiten Meeresflut Sich Wog' an Woge brausend lehnt, hier schlägt ein herz, das nimmer fragt Nach dem, was war, nach dem, was wird, Dem nimmer bangt, das alles wagt, Wohin, wohin sich's auch verirrt." "Ift, Freund, die Lieb', an die du glaubst, Micht turz wie eine Sommernacht, In der du Kuß auf Kuß dir raubst Don einem Mädchen, schlecht bewacht, Das du umschlingst mit kedem Arm In schnell aufflackerndem Gelüsten, Um dich in der Genossen Schwarm Mit einer Liebschaft mehr zu brüsten? Weh dir! wenn du von solchem Wahn Geblendet wagtest, mir zu nahn. Der Liebe, die ich fordre, gleicht Michts andres unterm Sternenzelt, Was endlich und vergänglich, reicht Nicht bis hinein in ihre Welt. Des Herzens große Leidenschaft, Die tönend durch das Leben schwingt,

Mit ihrer ew'gen Jugendfraft Im Glücke schwelgt, mit Schmerzen ringt, In Leib und Seele webt und glüht, In Sinnen und Gedanken blüht, Das ganze Sein erfaßt, erfüllt, In Sehnsucht sich und Schweigen hüllt, Nur in des andern Wesen lebt, In ihm ganz zu vergehen strebt, — Die Liebe, kannst du die mir zeigen, Dann wag's, dann ist in dieser Brust Ein unbezwungnes Herz dein eigen In starker, süßer, wilder Lust, Dann laß bis in den tiefsten Raum Mich deine Menschenseele trinken Und in der Liebe sel'gen Traum, Don deinem Kuß berauscht, versinken." "Wankt nicht, ihr Sterne!!" jubelnd flog Ich an die Brust der schönen Sei, Ach! einen Kuß in Wonnen sog Ich heiß vom Mund der Corelei. — Doch sich aus meiner Arme Haft Entwindend stieß mit Riesenkraft Sie mich zurück, ich sank danieder, Und ohne Macht Um Sinne mir und Glieder War Todesnacht. —

Srüh bei des Tages Dämmerschein Sand ich im kühlen Tau mich liegen, Sort war der Zauber, aus dem Rhein Empor die weißen Nebel stiegen; Und wie sich bald der Dampf erhöhte Und durch die Täler floß und schwamm, Bestreute schon die Morgenröte

Mit Rosen des Gebirges Kamm; Sie wirkte, daß ich mich ermannte Und neben mir den Freund erkannte. Er sah vergnügt aus, ohne Groll, Pfiff sich ein Lied gedankenvoll Und sat auf einem Eichenstumpf, Als ob er im Gedächtnis krame: "Ja siehst du! sprach er, Coeur ist Trumps, Das sticht den Buben und die Dame! Daß du verlorst dein tectes Spiel, Das ist dir im Gesicht zu lesen, Die Handschrift kenn' ich und den Stil; Dersuch' es wieder nie, mit Wesen Wie unsereines dich zu messen, Darfft teinen Augenblick vergessen, Daß du nur Mensch, und Menschenkraft Zerschellt an böh'rer Wissenschaft Wie Schaumesblasen an den Klippen, Die Götter lachen, wenn du sinkst; Wähnst du, daß von Dämonenlippen Du die Unsterblichkeit dir trinkst? Ich wollte dir im lust gen Reigen Don übersinnlicher Natur Ein unverhülltes Stücken zeigen, Ein unantastbar Traumbild nur, Doch du, entzogen meiner Sührung, Hast selber dich hinein gemengt, Tagfalter du! der bei Berührung Der Flamme sich die Schwingen sengt. Sie brennt zu hoch, zu schon, zu heiß, Bringt Menschenblut zu schnell ins Kochen, Und wohl von Glud zu sagen weiß, Wem nicht das Herz dabei gebrochen." Still schwieg ich mit verstörtem Sinn,

Mit ihrer ew'gen Jugendkraft Im Glücke schwelgt, mit Schmerzen ringt, In Leib und Seele webt und glüht, In Sinnen und Gedanken blüht, Das ganze Sein erfaßt, erfüllt, In Sehnsucht sich und Schweigen hüllt, Nur in des andern Wesen lebt, In ihm ganz zu vergehen strebt, — Die Liebe, kannst du die mir zeigen, Dann wag's, dann ist in dieser Brust Ein unbezwungnes Herz dein eigen In starker, süßer, wilder Lust, Dann laß bis in den tiefsten Raum Mich deine Menschenseele trinken Und in der Liebe sel'gen Traum, Don deinem Kuß berauscht, versinken." "Wantt nicht, ihr Sterne!!" jubelnd flog Ich an die Brust der schönen Sei, Ach! einen Kuß in Wonnen sog Ich heiß vom Mund der Corelei. — Doch sich aus meiner Arme Haft Entwindend stieß mit Riesenkraft Sie mich zurück, ich sant danieder, Und ohne Macht Um Sinne mir und Glieder War Tobesnacht. —

Srüh bei des Tages Dämmerschein Sand ich im kühlen Tau mich liegen, Sort war der Zauber, aus dem Rhein Empor die weißen Nebel stiegen; Und wie sich bald der Dampf erhöhte Und durch die Täler floß und schwamm, Bestreute schon die Morgenröte

## VII.

## Wo?

Im Anfang unster Reise schon hielt Till mir folgenden Sermon: "Merk dir aus meinen Wanderjahren, Was oft exprobt ich und erfahren. Wenn du einmal zu Suß, zu Roß, Ob einsam, ob mit Dienertroß Mit viel Geld oder wenig reist Und wo du bist, oft selbst nicht weißt, Wie weit von haus, wo ungefähr Dies Städtchen liegt, wie nah dem Meer, An welchem Sluß und Berg, turzum, Wo augenblicks du so herum Im Daterland dich just besindest Und nach der himmelsgegend windest, — Geb' ich dir eine gülden Cehr', Untrüglich schier, die halt in Ehr. Im Wirtshaus in des Schenken Stube, Da wo — gleich Herr! — des Schenken Bube Den Blanken und den Trüben schenkt, Und wo die Zeitung liegt, da hängt, Wenn's ist ein reputierlich haus, Rechts ober links, sonft gradeaus, Am Ofen, an der Sensterwand Die Karte von sotanem Cand. Aufs Alter kommt's dabei nicht an, Die projektierte Eisenbahn

Wir brachen auf zur Weiterreise, Till trällerte halb laut, halb leise Zu meinem Ärger vor sich hin:

"O Menschenberz, possierlich Ding, Wie oft an seidnem Saden hing Dein Blühen und Dergehen! So kalt, so stark, so schwer erweicht, So stolz du bist, Dersuchung schleicht Sich an dich auf den Zehen. Entschlüpsst du wie der Katz die Maus Noch ihrer Teufelskralle, Sängst du dich anderswo im haus, Und Liebe ist die Salle." Der wie ein Chimborazzo prunkt,
Als jener Ort, woselbst du stehst,
Nach dem du auf der Karte spähst.
Wo du auch einkehrst fern und nah,
hängt an der Wand die Karte da,
So sindest sicher du die Stelle,
Die von des Kartenplanes helle
Sich schwarz und dunkel unterscheidet,
Auf der manch' Singer schon geweidet;
Man sucht und zeigt, tupst aufs Papier:
hier sind wir jetzt! heißt's fröhlich, hier!
Am Ort, des Name schwarz umrandet,
Da bist du glücklich nun gelandet,
Da stehst du jetzt im Wirtshauszimmer,
Wär's noch so weit, es täuscht dich nimmer."—

Wo waren wir? mit einer hast, Die überstürzter Slucht glich fast, So waren wir nach jener Nacht, Nach jenes Sestes Lust und Pracht Schnell abgereist. Till sprach: "Sollst wissen, Warum der Eil' ich so beflissen; Die Slüsse, die in dieser Nacht So liebenswürdig, reizend waren, Bereiten mit geheimer Macht Uns heute drohende Gefahren, Als wollten sie sich dafür rächen, Daß wir in ihren zarten Schwächen Mit Leib und Leben sie erblickt. Drum heißt es eilig und geschickt Jetzt aus dem ganzen weiten Kreise Des großen Netzes zu entrinnen; Nun frag' nicht weiter nach der Reise, Gib lieber Rube deinen Sinnen.

Rückt dich und alle dein Gepäck Nicht eine Spanne weit vom Sleck. Beiläufig mußt du wissen auch, Es ist so ein gelehrter Brauch, Die Karten machen's wie die Frauen, Miemand ihr Alter zu vertrauen; Was alles darauf stehen mag, Der Maßstab, Zeichner und Derlag, Das findet man schon allemal, Doch niemals eine Jahreszahl, Stillschweigend heißt es immerdar: Gedruckt zu Glogau dieses Jahr. Ist nun in langer Jahre Brauch Die Karte schon vergilbt vom Rauch, Du kannst doch sehen, wo du bist, Wenn du nur richtig suchst und liest. Nun aber gib dir keine Mühe Und mit dem Zeigefinger ziehe Nicht nord= und südwärts ab und auf, Derfolge nicht der Slüsse Lauf, Denn nimmer so in Ost und West Entdeckst du das verwünschte Nest.

So ziemlich in des Zimmers Mitte Stell' dich, doch mindestens vier Schritte Tritt von der Wand zurück und schau' Die Karte an, daß grau in grau Dir Ebne, Berg und Sluß verschwimmt; Da zeigt sich deutlich und bestimmt, Sast groschengroß ein schwarzer Tüpfel, Wie eines hohen Berges Gipfel. Nun dicht heran! wie dir die Schuppen Jest von den Augen fall'n! entpuppen Wird sich der Berg, der schwarze Punkt, Er wirbelte sich Schaum und blies Dann Seifenblasen, groß' und kleine, Und jubelte hellauf, wenn eine Zerplazend an die Decke stieß. "Sieh doch, rief er, wie schön sie steigen! Jezt aber sollst du mir mal zeigen, Ob du gut raten kannst so früh, Denk' also nach und gib dir Müh'..

Was ist das für ein närrisch Ding? Geschlossen ist's, rund wie ein Ring, Der Anfang klein, ein Nichts das End', So lang' es währt, ist dran verschwend't Ein gleißend buntes Sarbenspiel, Es treibt und gautelt ohne Ziel An einem unsichtbaren Band, Das hat kein Mensch doch in der Hand, Doch jeder liebt's und hält es fest, Ist's ihm entschwunden, bleibt kein Rest, Ein Seufzer nur, ein Hauch der Luft, Und 's ist vergangen und verpufft; Stolz segelt's hin durch Zeit und Raum, Ist doch nur eitel Schaum und Traum. Weißt du das nicht? — da siehst du's schweben, halt fest! — weg ist's, — das ist das Leben, halb Wunder und halb Kindertand, Ein Rätsel doch vor allen Ceuten, Und Narren wie Weisen macht's zuschand, Dir sein Geheimnis auszudeuten. Sieh, wie sich spreizt und bläht das Glück, Es flog davon, kehrt nicht zurück. Da prunkt die Ehre, strahlt der Ruhm, — Was ist's? ein glänzend Märtyrtum. Da steigt der hoffnung Traumgesicht,

Sprach's und entschlief; fort ging's vom Rhein Mit Extrapost ins Cand hinein.

Wie bald auch ich anfing zu nicken, Stand licht vor meinen innern Blicken Die Corelei, die mich umschlang Und lächelte und sprach und sang, Und wieder fühlte ich zur Stund Beseligend auf meinem Mund Des Kusses schwelgerische Wonnen. Doch in den Traum, der mich umsponnen, Drängt' noch ein ander Bild sich ein: Ein holdes Antlit engelrein Sah mich tiefinnig traurig dann Mit feuchten Augen bittend an; Aus ihren lieben, treuen Zügen Konnt' ich herzklopfend zur Genügen Ein seelenvolles Leid ermessen, Sie hauchte: hast du mich vergessen? Dann winkte still sie mit der Hand. Und wandte sich und alles schwand. —

Wie fuhren bis zur dunklen Nacht Und endlich wurde halt gemacht, Man ging zur Ruhe und ich schlief Nicht wissend wo? — doch fest und tief. Bei Zeit erwachte ich und fand, Daß Till schon in den kleidern stedte; "Sieh, lacht' er, was aus Niederland In unserm Zimmer ich entdeckte: Aus weißem Ton, jungfräulich rein, Die Pfeise hier in jenem Schrein, Und kann ich auch, wie du, nicht rauchen, Weiß ich das Ding doch zu gebrauchen." Mußt' ich ihm warm und herzlich drücken, "hab' Dank! das muß sich trefflich glücken! Doch sag', wie hast du das erraten?"

"Nun leicht genug roch ich den Braten; Weißt du nicht mehr, im Weißen Roß, Als du zu voll das Glas dir schenttest, Der Scharlachberger überfloß Und du den Römer truzig schwenktest Aufs Wohl des liebsten, besten Mädchens Und dir der Name dieses Städtchens halb unbewußt dabei entfuhr? Das war für mich schon frische Spur; Den Singer tauchtest du in Wein, Den du verschüttet, dann und schriebst Den Namen derer, die du liebst. Da blickt ich dir ins Herz hinein Und schwieg, mehr braucht' ich nicht zu wissen. Doch als nach jener wilden Nacht Ich der Betäubung dich entrissen, In welcher Curlei's Zaubermacht Den Fluch dir auf die Seele lud Der nimmersatten Liebesglut, Beschloß ich, dich hierher zu führen Und dir beim Werben und beim Küren Treu beizustehn mit Rat und Tat, Nicht abzulassen früh und spat, Dich an ein reines Herz zu ketten, Denn so allein bist du zu retten. Bist du zufrieden mit der Reise, Die Glück und heilung dir verspricht? Wo ist sie denn?" — "Das weiß ich nicht, Ich weiß nur, daß in diesem Kreise Sie zum Besuch auf einem Gute Weitläufiger Derwandten weilt,

Zerronnen ist's, Sternschnuppenlicht. Da lächelt Liebe, lock und winkt, — Pa! — Trugbild du! warst auch geschminkt! Sort, Glückestreu und Frauenhuld! Was jett da platt, war die Geduld. Und was bleibt nun zurück im Rohr? Das allerbeste, — der humor; Der ist die letzte, höchste Gunst, Der bläst sich nicht in blauen Dunst, Der führt die Wirtschaft und hält haus, Bis einst des Kosmos' Pfeife aus; Und wenn dann nun früh oder spat Die heikle Katastrophe naht, Die scheckge Seifenblase Welt In tausend Trümmer mal zerschellt, Sährt auch zum Teufel der Humor, Knallt wie ein Pfropfen wild empor, Saust prasselnd durch die Sternenweiten Und lacht sich in die Ewigkeiten."

Da brach die Pfeife er in Stücken,
Daß solcherlei Gedankenmücken
Nicht andre Narren noch umflirten,
Wenn blaue Ringe daraus schwirrten.
Wie ich nun aus dem Senster schau',
Da war der himmel trostlos grau
Im Regenmantel, und es goß,
Daß es vom Markt in Bächen sloß,
Als wär's zur ganz besondern Buße
Sür diese Stadt; nun hatt' ich Muße,
Mein Mittel hier zu exerzieren,
Um endlich mich zu orientieren.
Da hing die Karte an der Wand,
Da war der Punkt! — "O Till!" die hand

Dergikmeinnicht" recht groß geschrieben, Daß, wer hier einst zu Nacht geblieben, Wer hier getrunken und gespeist Und satt und fröhlich weiter reist, Beim Wiederkommen nicht vergikt, Wo hier ein gutes Wirtshaus ist.

"Wie gern ist doch der Mensch geneigt Zu prophezeien und zu deuten! Wo sich ein matter Schimmer zeigt Don Hoffnung, sieht er schon von weiten Den Sonnenaufgang seines Glückes, Und eh' er mal die Nuß geknack, Denkt er entzückt im ersten Akt Ans lust'ge Ende schon des Stückes. So geht es mir; ich spüre kaum Den kleinsten Wink von Schickals hand Und knüpfe mir im stillen Traum Schon fest des Cebens schönstes Band. Es wächst in der Geliebten Nähe Mir ein Dertrauen ohnegleichen, Und abergläubisch forsch' und spähe Ich rings umber nach einem Zeichen, Das mir vom himmel oder Erde Ein sichtbar Pfand der Zukunft werde. Ja lache nur, wenn ich das Bild Der Blume dort im Wirtshausschild, Wenn für ein glückverheißend Omen Ich das Dergikmeinnicht muß halten.".

"Ich lache nicht; aus den Atomen Muß sich der Sonnenball gestalten, Und zwischen Erd' und himmelszelt Noch wunderbare Kräfte schweben, Die aus der unsichtbaren Welt Und daß mein Herz mit frohem Mute Ihr stürmisch in die Arme eilt, Don Namen hab' ich keine Ahnung Und kenne keinen Menschen hier."

"Schön! desto besser! nun laß mir Das Weitre, spare jede Mahnung, Ich wittere mit feiner Nase Das Gut, den Oheim und die Base Schon aus und will dir's balde sagen, Jett aber komm, mir knurrt der Magen." Wir setzten in des Wirtes Zimmer Zum Frühstück uns, da war's wie immer Des Morgens, wenn die Gäste fehlen, Cangweilig zum Minutenstehlen. Schwermütig nur die Wanduhr tickte, Die nicht mal recht ging, wie ich wähnte, Der Wirt, nicht ausgeschlafen, blickte Durchs Senster auf den Markt und gähnte, Nahm eine Prise, gähnte wieder, Und immer floß der Regen nieder. Dom haus weit in die Straße hing Zum Zeichen, daß man hier gut zeche, An einem langen Arm und Ring Das Wirtshausschild von Eisenbleche. Kaum ließ das Gold sich und die Farben, Die Wind und Wetter längst verdarben, An all den Schnörkeln noch erkennen, Die einst so bunt damit geziert, Daß jedem, der vorbei spaziert, Es mußte in die Augen brennen. Doch in der Mitte von dem Schild War eines Blümchens prächtig Bild Schön blau und grün gemalt zu schauen, Darunter aber stand "Zum blauen

Muß mit der Einfalt sich begatten, Die leider uns im Blute steckt Und Corheit über Corheit heckt. Ja, tadellos ist das Gehirn hell scheint Dernunst wie ein Gestirn Und trifft, so oft sie ruhig zielte, Wenn uns das herz mit dem Empsindeln Nur nicht so dumme Streiche spielte, Daß man schon in den goldnen Windeln Und die ans Grab zum Übersluß Auch lieben oder hassen muß Und dabei sich, so alt man wird, Im Lieben wie im hassen irrt."

"Du blickt verächtlich drauf zurück,
Was du, weil du es nicht mehr kennst,
Der Liebe unermeßlich Glück,
Empfindelei und Irrtum nennst.
Ich weiß wohl, daß nicht alles Gold,
Was glänzt, und daß bei Licht besehn
In zweiselhafter Mächte Sold
Oft unsre besten Taten stehn.
Die Blüte möcht ich ungern missen,
Will an der reisen Frucht mich laben,
Was sie gedüngt, mag ich nicht wissen,
Nicht nach der schmutzgen Wurzel graben;
Ia wenn sich nur das Schöne zeigte,
Wenn ich das Gute nur erreichte,
Das Schlechte ließ ich gerne ruhn."

"Glaubselig Kind! was heißt das nun? Ist denn nicht alles gut, was ist? Und wird's nicht durch der Menschen List, Durch ihre Bosheit selbst entehrt Und durch das Denken erst verkehrt? Der eine will am Dust der Blüte Eingreifen in das Menschenleben.
Passiert's doch, daß wir nicht verstehn,
Was wir mit eignen Augen sehn,
Den wenigsten nur fällt es ein,
Der Schöpfung seinste Schrift zu lesen,
Es halten schon der Dinge Schein
Die meisten für der Dinge Wesen."
"Ja, siel ich ein, wer hell und scharf
Ein metaphysisch Auge, darf
Wohl hoffen, Dunkles auch zu lichten
Und das Derborgene zu sichten."

"Meinst, daß ich einen Freipaß habe? O nein! es ist die seltne Gabe Nur der Beobachtung; der Geist, Der rastlos auf Planetenbahnen Den ungeheuren Raum durchtreist, Der leuchtet auch im dunklen Ahnen Der Menschenbrust, der Tieresseele, Was auch dem Blindgebornen sehle, Er fühlt etwas von jener Kraft, Die sedes Tages Wunder schafft, Die schlafend im Vultan verstummt, Im Genius wie im Wahnsinn spricht Und aus der kleinen Sliege summt Im Gasthof zum Dergismeinnicht."

"Und dennoch dank" ich's jener Hand, Die dem zudringlichen Derstand Ans Tor, das ihm verschlossen blieb, Das Wort: Derbotner Eingang! schrieb."

"Natürlich! man bleibt draußen stehn, Kriegt vom Geheimnis nichts zu sehn, Und ach! das liebe himmelslicht Wirft überall dieselben Schatten, Der Junte Wit im Angesicht Nur aus dem Grunde zu kurieren. Das ist Sentimentalität, Die wie die Zwiebel Tränen lockt, Durch Phrasennebel sich verrät, Dir jedes Bild verschiebt, verstockt, So daß verwaschen und verschwommen Die festesten Konturen scheinen, Und statt zum klaren Blick zu kommen, Pact dich ein Slennen und ein Greinen. Dann tut ein guter Freund dir not, Wie ich, mit seinen schärfsten Pfeilen, Der gleich mit kalter Douche droht, Um von dem Schwindel dich zu heilen. Doch trau' nicht jedem plumpen Spötter, Der frech sich einen Seind der Götter Nennt und dir deine Ideale Mit seinem hausknechtswitz besudelt. So'n Kerl ist nur die schäb'ge Schale Sür einen faulen Kern und hudelt So Freund wie Seind nur hinterm Rücken, Dorn aber kann er tief sich bücken. Den frohen Mann zum Freunde nimm, Nicht einen, dem in Gram und Grimm Der Boden untern Süßen brennt, Wo andre tanzen, der im Leben Mit keinem Menschen "Du" sich nennt, Dem man sich scheut die Hand zu geben. Nimm einen, der dir seinen Rat Nicht aufdrängt, aber Wort und Cat Am Zügel hat in Ernst und Scherzen, Der zwar die Weisheit nicht in Pacht, Jedoch, wenn's gilt, aus seinem Herzen Auch keine Mördergrube macht; Mit einem Wort, mit einem Strich:

Mit wählerischem Sinn sich laben, Der andre will die Kraft und Güte Der dauerhaften Früchte haben; Der eine kann es kaum erwarten. Bis er die erste Rose schaut, Derweil der andre sich im Garten Die mehlige Kartoffel baut. Der Sorscher aber bückt sich gern Auch nach der allerkleinsten Pflanze, Denn in dem unscheinbaren Kern Steckt ja der Keim fürs große Ganze. Das kannst du doch nicht übersehn; Steig' auf den Turm, steig' auf den Berg, Und siehst du unten Menschen gehn, So scheint dir jeder wie ein Zwerg, Und du erkennst nicht sein Gesicht Und merkst nicht, was er tut und spricht; Doch nimm die Cupe, spieß' ihn dir Wie einen Käfer auf die Nadel, Und dich ergött das Wundertier Trot alle seinem Sehl und Tadel. Die Spezies, die läuft auf zwei Beinen So ziemlich überall herum, Doch wird dir's balde deutlich scheinen, Wie jedes Individuum Dir eine Welt für sich verkündet, Die freilich manchmal schlecht genug, Doch immer wert, daß man ergründet Den Riß und jeder Linie Zug. Nur laß um alles dich bewahren Dor eines stillen Gifts Gefahren, Das wie der Schwamm im haus am Plaz, Wenn du das Leben willst studieren; Es ist wie schlechter Singersatz

Nur aus dem Grunde zu kurieren. Das ist Sentimentalität, Die wie die Zwiebel Tränen lock, Durch Phrasennebel sich verrät, Dir jedes Bild verschiebt, verstockt, So daß verwaschen und verschwommen Die festesten Konturen scheinen, Und statt zum klaren Blid zu kommen, Pact dich ein Slennen und ein Greinen. Dann tut ein guter Freund dir not, Wie ich, mit seinen schärfsten Pfeilen, Der gleich mit kalter Douche drobt, Um von dem Schwindel dich zu heilen. Doch trau' nicht jedem plumpen Spötter, Der frech sich einen Seind der Götter Mennt und dir deine Ideale Mit seinem haustnechtswiß besudelt. So'n Kerl ist nur die schäb'ge Schale Sür einen faulen Kern und hudelt So Freund wie Seind nur hinterm Rücken, Dorn aber kann er tief sich bücken. Den frohen Mann zum Freunde nimm, Nicht einen, dem in Gram und Grimm · Der Boden untern Süßen brennt, Wo andre tanzen, der im Ceben Mit keinem Menschen "Du" sich nennt, Dem man sich scheut die Hand zu geben. Nimm einen, der dir seinen Rat Nicht aufdrängt, aber Wort und Tat Am Zügel hat in Ernst und Scherzen, Der zwar die Weisheit nicht in Pacht, Jedoch, wenn's gilt, aus seinem herzen Auch keine Mördergrube macht; Mit einem Wort, mit einem Strich:

Such' einen Kerl dir, so wie ich. Sieh', mit gutmütig leichtem Sinn Werf ich das Wort ins Ceben hin, Den einen trifft's, den andern fehlt's, Und nichts verschweigt es, nichts verhehlt's, Ein kühner Schlag, ein muntrer Schwank, Dem weiß die Welt noch immer Dank. Durch dick und dünn, in Schritt und Cauf hiss' deines Glückes Flagge auf, Auf groben Klotz ein grober Keil, Brauch' Mutterwitz ein gutes Teil, Tu' deine Pflicht, steh' deinen Mann, Frag' dein Gewissen, frag' die Ehre, Und allen Kräften, kommt's drauf an, Ruf' lustig zu: an die Gewehre! Den Irrtum wirst du doch nicht los, Das ist das allgemeine Los, Daß nie der Irrtum dir entschlüpft, Der bleibt dir treu und hinkt und hüpft Als Schatten nach im grauen Kleide Und tut so leicht dir nichts zuleide. Caß diesem Weltkind das Vergnügen, Dir Tag für Tag was vorzulügen, Nur dann und wann auf sein Gebaren Gib acht, er kann recht boshaft scherzen Und kommt — du hast es ja erfahren — Ceicht gar zu nahe deinem Herzen. Nun aber, Suchs, genug vom Sliegen, Wo haben wir uns hin verstiegen! Ich möchte gerne trot dem Regen Im Freien mich etwas bewegen, Die dumpfe Schwüle ist zum sticken; Komm nur, der sanfte, saue Guk Wird uns erfrischen und erquiden,

Und mir war's immer ein Genuß,

Ju sehn, wie's draußen webt und braut,
Wie wonnig, wenn man auf die haut
Ist eingeweicht und durchgenäßt
Und dampfend auf dem eignen Leibe
Die Kleider wieder trocknen läßt.
Durch Wolken bricht die Sonnenscheibe,
Es trifft ihr Strahl ein Sleckhen Grün,
Millionen Tropsen sunkeln drauf,
Die Kräuter dusten, Blumen blühn,
Und jubelnd steigt die Lerche auf."

So locend flang des Doglers Pfeife, Wir machten schnell uns auf die Streife, Durch enge, trumme Gassen suchten Wir uns das altersgraue Tor, Und an den trüben Senstern lugten Neugierige Gesichter vor. Bald standen wir auf einem hügel Und schauten in ein freundlich Tal, Und wirklich schob des Windes Flügel Die Wolfen von der Sonne Strahl, Und seine Perlenbrücke schlug Ein Regenbogen hoch und weit, Der einen Blick der ew'gen Zeit Ins kleine, arme Leben trug. Er fesselte des Wandrers Suß Und prangte über allen hütten, Den Menschen seinen Friedensgruß Ins kummervolle Herz zu schütten. Wem's von der Stirne tief gebückt heiß in die Acerfurche tropft, Wer unterm Strohdach gramgebückt, Derstummend auf den Leisten klopft,

Und die im Arm ihr krankes Kind Derweint und überwacht verblaßt, Und wer in Neid und Hader blind Den glücklicheren Nachbar haßt, Wer sich mit Angst und Sorgen trägt, Wer schlummerlos in Schulden bangt, Und jeden Abend seufzend frägt, Ob's auch wohl noch zu morgen langt, -Der Regenbogen überspannte Mit seinem milden Sarbenschein Sie allesamt und jedem sandte Er hoffnung in die Brust hinein. Wer's sah, wie über alle Giebel Er hoch sich in die Wolken schwang, Dem kam ein tröstend frommer Klang, Das alte heil'ge Wort der Bibel: Sei still! so lang die Erde steht, Auch wechselnd herbst und Frühling geht Und Sonnenschein und Schnee und Regen Und Tag und Nacht und Saat und Segen.

Wir setten uns auf einen Stein,
Der schon vom warmen Sonnenschein
Getrocknet war, und ein Papier
30g Till hervor: "Ich habe hier
Das neu'ste Kreisblatt mitgenommen,
Das wollen wir einmal studieren,
Was hier die Ceute inserieren,
Und ob wir auf die Spur nicht tommen.
Die jett mit Energie und Cist
Don hieraus zu verfolgen ist.
heiratsgesuch — Gesunde Amme —
Missionsverein — Gemeindetrift —
Ganz trocknes holz (vom Sichtenstamme?) —

Gesundheitstaffee — Rattengift halt! hier! Ein Medaillon verloren Ist auf dem Wege von den Toren Der Stadt bis hin zum Gute Raben, In Diamanten drauf erhaben M. B. verschlungne Lettern treten, Chrlicher Sinder wird gebeten — Na und so weiter. Da der Name Der Unterschrift nicht B. anhebt, Ist's also eine fremde Dame, Die jest auf jenem Gute lebt, Und da M. B. dein Engel heißt, Ist hundert gegen eins zu wetten: Sie ist's, und da wird hingereist. Wie sich doch Pech und Glück verketten! Ach Gott! und in der Kapsel steckt Wohl gar von dir ein blondes Löcken, Wie wird das arme Kind erschreckt Und traurig sein! ein Blumenglöcken, Dom Frost geknickt, ihr Köpfchen hängt, Und Träne sich auf Träne drängt."

"Komm! laß uns suchen, laß uns spüren, Und denke doch! wenn wir es fänden, Wär's abzugeben ihren händen, Ein Mittel, um uns einzuführen."

"Aha! und dann der Sinderlohn,
Den man zu nehmen sich nicht weigert, —
Wie doch bei einem Musensohn
Die Liebe die Erfindung steigert!
Nein! suchen wäre Zeit verlieren,
Ich werde schon noch spionieren,
Geschickten Dorwand auszusinnen,
Und will nach Raben dich begleiten,
Um dir die Wege zu bereiten,

Die Unterhaltung fortzuspinnen, Besonders aber, um die Alten Dorsichtig euch vom Hals zu halten."

Wir brachen ohne Zögern auf Und gingen längs des Baches Cauf Nun ins Dergismeinnicht zurück Und wollten um ein Suhrwerk dingen; Doch lächelte uns nicht das Glück, Sür heute wollt' es nicht gelingen, Wir sahen nur den leeren Stall, Kein Pferd, und mußten in dem Sall Uns nolens volens hier bequemen, Bis morgen Aufenthalt zu nehmen. Bald Mittag war's und glühend heiß, Und war ich für mein Teil, nach Raben In meines Angesichtes Schweiß Auch gern bereit, zu Suß zu traben, So war es Till, der dies verneinte Und komisch ernsten Blides meinte, Es sei nicht schicklich, nicht erlaubt, Daß wir wie handwerksburschen kämen Zu Suß, schweißtriefend und bestaubt Ein Nachtquartier in Anspruch nähmen. Ihm sei auch diese Schickalswendung In meinem Sinn willtommne Zeitung, Die diplomatisch feine Sendung Erfordere doch Vorbereitung. Also, mein sehnend herz, nun schlage Zu laut nicht, und am andern Tage Dergelte aller Liebe Huld Dir hundertfältig die Geduld! — Da in den Garten kam gehinkt Ein Spielmann, den sich Till gewinkt;

Er rief ihm übern niedern Zaun: "Du kommst zur guten Stunde, traun! hierher! trink mit, laß frei dich nieder Und sing' uns deine schönsten Lieder." Der Spielmann kam, trank tief und lang, Nahm seine Geige, spielt und sang:

Der Wald war grün und der himmel war blau, Und es blinkte der Tau im Moose; Ich hatt einen Salken, der war mir treu, Und ein Roß, wie ein hirsch so wild und scheu, Und ein Lieb, so schön wie die Rose, Wie die Rose im Morgentau.

O Jugendlust und o Reitertanz In des Maien wonnigen Tagen! Wenn der Rappe über die Heide braust, Dem Salten zu folgen, der von der Saust Sich schwingt zum fröhlichen Jagen, Zum Jagen im Sonnenglanz.

Wie rot, Brunhild, deine Wangen sind, Und wie die Augen dir funkeln, Wenn du im Sattel des Renners dich wiegst, Zu mir dich lächelnd herüberbiegst Und dir die Locken, die dunkeln, Die dunkeln dir flattern im Wind. —

Cängst ist er vorüber, der selige Traum, Wo wir einander geschworen; Ich höre nicht mehr des Falken Ruf, Der Rappe scharrt nicht mehr mit klingendem huf, Mein Lieb ist für mich verloren, Derloren im weiten Raum. Erst sandt ich nach ihr den Salten aus, Der Salte hat sich verflogen, Dann din ich ihr selber nachgesetzt, Bis ich den Rappen zu Tode gehetzt, Sie war mit dem andern gezogen, Gezogen aufs Meer hinaus.

O Salte, kämest doch du nur zurück! Du hast ja mein Brot gegessen, Nun sliege hinüber auch über die See Und bring' ihr die Botschaft von meinem Weh, Und daß ich nicht könnte vergessen, Dergessen sie und mein Glück.

Du schöne, du liebe, du wonnige Maid, Nun bist du daher gekommen Und hast mir alle mein Herzeleid Mit einem Worte genommen. Den ganzen Frühling bringst du ja mit, Sein Knospen und Schwellen und Drängen, Es sprießen Blätter auf jedem Schritt, Und es schallt von frohen Gesängen

Und Blumen trägst du mir in das haus, Mir freundlich das Ceben zu schmücken, Ich kann mir einen dustigen Strauß Bei dir, du Ciebliche, pflücken. Die Deilchen hast in den Augen du Und die junge Rose im Munde, Du lächelst mir Dergißmeinnicht zu Und Gedenkemein jede Stunde.

Mein Springauf bist du und Edelweiß, herzfreude und Anemone,

Mein Tausendschön und Ehrenpreis, Märzbecher und Kaiserkrone. Sie nicken so traulich und flüstern und blühn, Sind alle auf einmal entsprungen, Und meiner Liebe Immergrün hab' ich um alle geschlungen.

Du schöne, du liebe, du wonnige Maid, Nun gib mir süßselige Kunde, Jelängerjelieber tu' mir Bescheid Mit deinem rotblühenden Munde. Die langen, seidenen Wimpern schlag' Nur auf und schüttle die Cocen, Ich liebe dich, Mädchen! 's ist Frühlingstag, Er läutet mit Maienglocken.

Du Schwarzer mit deinem kurzkrausen Gelock, Nun sage, — wie wunderbar! Woher auf dem stattlichen Sonntagsrock Dies ellenlang, aschblonde Haar?

Cieb Schwester, ich war bei dem Zuchsen im Stall, Der wedelte, wie ich ihn tränkt, Da hat aus dem Schwänzel auf jeden Fall Das haar an den Rock sich gehängt.

Dem Zuchsen sein Schwänzel hat seines Gespinnst, Nur aschblond ist es grad nit, Lieb Brüderlein, ob du dich doch nicht besinnst, Wo brachtest das Haar du dir mit?

Jetzt weiß ich's: ich war im Nachmittagsgebet, Und neben mir just beim Gesang Saß Lindenschmidt's Käthchen, der flattert und weht Das haar in Strähnen so lang. Das Käthchen war nicht in der Kirche, du Strick! Das saß in der Caube mit mir, Es bind't auch die Zöpfe sich hoch im Genick, Damit es kein härchen verlier'.

So frage denn du und der Teufel mich aus, Bin doch nicht bei dir in der Beicht? Und wuchs das haar nicht in unserem haus, So wuchs es wo anders vielleicht.

Du Wilder, du Lieber, komm, neig' mal dein Ohr: hu! steigt ihm das Blut zu Gebirg! Ein andermal lüge mir wieder was vor Don Suchsen und Nachmittagskirch.

Wie alt ich bin, — ich sag' es euch nicht Es steht mir auch im Angesicht Der Tausschein nicht geschrieben; Zum Weisen bin ich noch zu jung, Zum Toren hab' ich lang genung Mich durch die Welt getrieben.

Ich füßte manchen roten Mund,
Ich saß an manches Tisches Rund
Und manchem Roß im Bügel;
Doch hab' ich auch grob holz gehackt
Und manche harte Nuß geknackt,
Geweint auf manchem hügel.

Doch läßt sie nimmer noch mich los, hält immer noch mich auf dem Schoß, Die blondgelockte Jugend; Ob ich in Salten zieh die Stirn, 'Kommst doch mir nicht in herz und hirn, Gebenedeite Tugend!

Muß immer noch den schönen Stau'n In die Verräteraugen schau'n, Ihr mögt mich drum beneiden, Mach' gar zu gern die Lippen naß, Kann immer noch kein volles Glas Und auch kein leeres leiden.

Bei Blumenduft und Dogelsang Wird mir nicht Zeit und Weile lang Im tiesen Waldesschweigen; Zum Singen und zum Wandern drängt Mein Sehnen, und der himmel hängt Mir immer noch voll Geigen.

Ich sag' es euch nicht, wie alt ich bin Und wie jung, wie jung noch herz und Sinn, So soll's auch bleiben künftig, Die fröhliche Kraft, der wagende Mut Und ach! das liebe, sündige Blut Wird auch wohl nie vernünftig.

Ciebfrauenmilch, Ciebfrauenmund, Kommt her! ich bin der Dritte im Bund, Den sollt ihr nicht verschmähen; Und trink ich die eine bis auf den Grund, Und küss ich den andern noch so wund, Kein hahn hat danach zu krähen.

All meine Not, um die ich mich bange, Dreht sich um Mädchen und Wein, All mein Sinnen ist, wie ich gelange Pünttlich zum Stelldichein. Wo mir am hause winket ein Kranz, Wo eine Geige siedelt zum Tanz, holla! da zwidt's mich am Bein. Aber um lumpiges Geld die Sorgen haben mich niemals gequält, habe auch Stehlen und Betteln und Borgen Nimmer zum handwerk erwählt; Niemals zerriß mir am Beutel die Nat, Ju den paar Pfennigen wird ja noch Rat, habe sie niemals gezählt.

heute geprasst und morgen gefastet hat mich noch niemals gereut, Überall hab' ich und nirgends gerastet, Wie es mich grade erfreut; Gulden, du letzter, der mir noch frommt, Soll mich nur wundern, wo's morgen herkommt, Morgen ist aber nicht heut.

hab' ich doch silbern und goldene Lieder, Klingen zu Siedel und Baß, Schwarzauge komm, du im schwellenden Mieder, Wirst ja vom Spinnen nur blaß; höre doch, Liebchen, den lockenden Ton, Wie wir nun kommen, so stimmen sie schon, her mit dem Besten vom Saß!

## VIII.

## Hic fuit!

Wenn, wilder Wein, an deinen Schweben Auch keine Traube saftig schwillt, Aus deinen unfruchtbaren Reben Uns nie ein andrer Tropfen quillt, Als jene belle Freudenträne, Die du dem Wecker Frühling weinst, Du spannst doch deine trause Mähne Um Dach und Sach und prangst und scheinst Und kletterst mit den schlanken Singern Empor-an Senster, Tür und Stiege, Und unter deinen grünen Zwingern Schläft's friedevoll in Nest und Wiege. Doch wenn der Herbst aus Berges Schlucht hinunter auf die Stoppel fährt, In deines edlen Bruders Frucht Ein neuer Geist schon drängt und gärt, Dann rötet sich — ist's Scham? ist's Neid? Dein grünes Junggesellenkleid; Er birgt dann in der Erde Schoß, Warm zugedect die zarten Triebe, Du aber tropest kinderlos Dem Winterzorne und der Liebe. Du habe Dank! man nennt dich wild Und fängst doch auf als Schirm und Schild Auf dieser Caube Giebelsprosse. Die sich der Gartenfreund gezimmert,

Der Sonne seindliche Geschosse, Daß nur grüngoldne Dämmrung schimmert Durch dein verworrenes Geäste Zu jenen zwei, die lang gestreckt Auf wackeligen Bänken liegen, Derweil der Tisch noch halb bedeckt Dom Rest des Mahles, das die Sliegen Umsurrn als ungebetne Gäste.

Es war der trägen Stunde Gunst, Wo man sich innen gern beschaut Und der Havanna duftend Kraut Uns leis' umspinnt mit blauem Dunst. Doch schläfrig war mir nicht zumut, Mit raschen Atemzügen fachte Ich zehrend an die helle Glut Und blies den Rauch und dacht und dachte Nur an des nächsten Tages Ziel, Wie mir des Schichals Würfel fiel. Till, der gemächlich mich betrachtet, hielt seinen Spott nicht mehr zurück Und drückte los: "Wie einer schmachtet! Und sich schon balgt mit seinem Glück! Du kommst mir vor wie ein Dulkan, Dem nur mit Vorsicht ist zu nah'n, Der schweigend nur unschuld'gen Rauch Gemütlich aus dem Krater pafft, Dem aber in dem finstern Bauch Titanenhafte Leidenschaft In der Zyklopenschmiede glüht, Der Amboß dröhnt, die Esse sprüht, Der Berges Selsgerüste bebt, Und — grausig schön! — die Cava hebt Sich donnernd aus der Tiefe Schoß.

Wärst du nur erst die Schlacken los, Den Ballast auf den Seuerschwingen! Zur höhe wirst du niemals dringen, Ch' du den Staub nicht abgeschüttelt, Den erbliches Philistertum Wie Strafgepäck dir aufgebüttelt. Das ist es, was die Bahn zum Ruhm Als drohend hindernis versperrt, Die blöde Menge stutt und zerrt An ihres Esels halfterstrick, Er wird zum Sprung sich nie bequemen Und bräche doch nur das Genick; Denn nur zwei flotte Renner nehmen Mit ihrer Reiter leichter Bürde Den sumpfgen Graben und die Hürde, Die rings von gift'gen Dornen starrt: Der Dichtung schäumend Flügelroß, Das schon vorm Ablauf knirscht und scharrt, Und sein bellwiehernder Genoß, Der muntre Vollbluthengst Humor. Die andern Klepper scheu'n davor, Modestia, Dirtus — wie sie heißen, Sie werden in den Zügel beißen, Du magst sie noch so wütend treiben, Du wirst mit ihnen hinten bleiben, holst keinen Preis, kommst nimmer weiter, Die Rasse macht's bei Roß und Reiter. Philistertum! 's ist wie ein Alp, Der uns bedrückt mit Bergeslast, Daß vor dem Unhold fahl und falb Die rote Cebenslust erblaßt. Die Surcht nur ist das Narrenseil, Mit welchem man die Meute bändigt, Und Eigennuk, dem stets sein Teil

Mit Schmeichelei wird eingehändigt, Der Köder, der den Gründling fängt, Zu dem er sich in Scharen drängt. Zeig' ihm des Ideales Glanz, Der Ehre rentenlosen Kranz, So steht's beiseite, mault und trott, Und kaum gleichgült'ge Neugier glotzt hinan mit staunender Grimmasse; Damit bringst du die starre Masse Niemals in Sluß, stehst wie gerammt, Kannst selber dich nicht drehn und wenden Und bist bewegungslos verdammt, Erstickend in dem Pfuhl zu enden. Das war so weit auf dem Planeten hinauf reicht der Geschichte Kunde, heroen gingen und Propheten An dem Philistertum zugrunde. Und so ist's auch noch gegenwärtig, Das einz'ge bleibt, sich zu salvieren: Auslachen oder ignorieren. Doch bringst du keins von beiden fertig, So bist du nimmer draus zu retten; Dann mach' dich ja nicht groß und breit, Gewohnheit und Gewöhnlichkeit Umstricken garstig dich wie Kletten Und hängen sich an deine Sohle, Du fühlst den Atem dir beklemmt, — Nicht auffall'n! das ist die Parole, Mit welcher die Spießbürgergarde Dir vor gekreuzter Hellebarde Zu Luft und Licht die Schritte hemmt. Wenn des Gewöhnlichen Niveau Du einen Zoll nur überragst, Mach dem langweiligen Tableau

Des hergebrachten wenig fragst, Gleich fällst du auf; sei's durch Talent, Sei's durch den höcker auf dem Rücken, Du fällst doch auf, die Menge kennt Bald jeden, der sich nicht kann bücken. Dagegen kannst du dich nicht wehren, Doch laß dich nicht ins Bockshorn jagen, Dersuch's auch nicht, sie zu belehren; Willst du den Narrn ein Schnippchen schlagen, Entschließ' dich kurz, die ganze Bande, Die deinen Sinn ja nie begreift, Zurüczustoßen, wie vom Brande Dein Singer dort die Asche streift." — "Des Philisteriums Signatur hast du nicht richtig aufgefaßt, Das Bild ist nicht nach der Natur, Mit seinen dunklen Strichen paßt Es allerdings in die Schablone, Die du mit deinem bittern hohne Auf alles, was dir vorkommt, legst, Weil du mit ganz demselben Besen Den Goldstaub wie den Kehricht fegst, Doch klingt's, als hättest du's gelesen. Du zeichnest einen Frazentopf, Der vorne ungeschlacht und wütig, Wo aber bleibt der steife Zopf, Der hinten wackelt und gutmütig Und ängstlich wedelnd sich verkriecht, Wenn er von fern nur Pulver riecht. Philistertum ist ehrlich, brav, Der Schuster bleibt bei seinem Leisten, Kürzt sich nicht gern den tiefen Schlaf Und traut nicht gleich dem Weitgereisten; Das Fremde ist ihm leicht verdächtig,

Es wehrt dagegen sich und schüttelt Argwöhnisch mit dem Kopf bedächtig, Wenn man am Altgewohnten rüttelt; Erschrocken stürzt es an die Senster, Kommst du mit deinen wilden Rossen, Die funkenstiebend wie Gespenster Das Pflaster stampfen, angeschossen. Ihm grauet vor der Rosse Glut, Den Reiter hat es kaum entdeckt, Und grollend schilt's den Übermut, Der es aus seiner Ruh geweckt."

"Das dacht ich mir! und dieser Zug Kommt graden Wegs dir aus dem Busen, Denn du hast selber schon genug Philistertum trot deinen Musen. Es hat den Reiter nicht erkannt, Allein es muß doch auf ihn schelten, Und läßt, wie er vorbeigerannt, Nicht mal die Reiterkunst ihm gelten; Der freie, unbedachte Mut, Der alles sonst elektrisiert, Bleibt unverständlich dieser Brut, Die er wie Sonnenglanz geniert. Ist's nicht, als ob auf hohem Seile Ein Tänzer nur vor Blinden hüpft? Sie sehen es nicht, wie die Steile, Die sich vom Sirst zum Turme knüpft, Der Gautler schwindelfrei erklettert, Sie hören es nur, wenn vom Joch, Dem luft'gen stürzend er zerschmettert, Und murr'n: was stieg er auch so hoch! Wenn du dich jemals daran kehrst, Was deine braven Ceute Jagen, Wenn du sie höflich gar beehrst,

Nach ihrer Meinung sie zu fragen, Bist du schon selber der ihren einer, Deuchst ihnen selber näher, kleiner, Darft teinen teden Sprung mehr wagen, hilfst ihnen staunen, schimpfen, klagen Und geigst die ganze Partitur Der mißvergnügten Ignoranten Mit andern schlechten Musikanten Dom Blatt herunter nach der Schnur, Gehft nicht mehr deinen eignen Gang, Cäßt nicht mehr deiner Stimme Klang, Wie dir's um's herz ist, frei erschallen, Weil du dich fürchtest — aufzufallen. Die Nachbarangst, der Rücksichtsgrund Sind stärker nicht und mehr nicht nütze, Als Spinnenweb, das vor dem Mund Sich spreizt geladener Geschütze. Doch Blei ist's an des Geistes Slügel, Die Schlacken, die sich vor dir türmen, Schutt sind sie nur und Scherbenhügel, Und über sie hinweg zu stürmen, Nannt' ich dir schon die mächt'gen Schwingen, Damit kannst du sie überspringen, Daß dich ihr Scheitel nicht berührt, Doch übern haufen sie zu rennen, Wie dem Gerümpel es gebührt, Das nicht mehr wert ist zu verbrennen, Bedarfst du einer tiefen Kraft, Die bis zur Sättigung inwendig In Mark und Blut dir sei lebendig: Urwüchsig starke Leidenschaft. Die laß als reinigend Gewitter Mit Blizes Strahl dazwischen schlagen, Den Plunder hier und dort den Slitter

Zu allen Teufeln zu verjagen. Caß nur des Cebens träge Wellen Don einem Sturm grundauf durchwühlen, Sie werden dich nach oben schnellen, Getragen wirst du von Gefühlen, An Inhalt wird dein Herz gewinnen, Und unerschrocknen Angesichts Wagst du, das Größte zu beginnen. Doch ohne sie erreichst du nichts, Nicht Geld und Gut, nicht Weib, nicht Ruhm, Nicht mal ein würdig Martyrtum; Sie säugt und zieht den Künstler groß, Der ohne sie kaum Virtuos. Sie ist der wahre Cöwenteil Am welterschütternden Gedanken, Gebrauch, Herkommen, Vorurteil Und alle die erfundnen Schranken In der Komödie sind vor ihr Nur eben Wände von Papier. Der Kraft nur glückt's, den dicksten Sparren Selbst auszuroden mit den Wurzeln, Sie schlägt ein ganzes Heer von Narren, Die rechts und links zu Boden purzeln. Dich hebt empor des Busens Seuer, Wenn's auch ein wenig sinnlich leckt, Es geht nicht ohne Abenteuer, Begeistrung siegt, auch wenn sie schreckt, Und knadt's auch mal in der Moral, Plat! rufst du, für mein Ideal!"

"O Posthumus! der nicht die Cehre Der vorgeschrittnen Zeit versteht, Siehst du denn nicht das Ziel, das hehre, Um das der große Kampf sich dreht, Der von Geschlecht sich zu Geschlecht Cangsam wie ein Prozes vererbt, Mit jedem Schimmer nur von Recht Erleuchtend das Jahrhundert färbt? Den Kampf des selbstbewußten freien Gedantens, der die Welt durchschwirrt, Der sie aufbieten und entzweien, Doch endlich auch versöhnen wird, — Den Kampf, der unsre Zeit erfüllt, Mit dem Urwüchsigen, Naiven, Mit dem Gedankenlosen, Schiefen Und allem, was sich blendend hüllt In falschen Scheins Autorität, Und was noch Urzustand verrät, — Den Kampf, den sittlich ernste Mächte Beim Schwinden überwundner Nächte Schon siegreich mit dem Chaos führen, — Den willst du gegen sie noch schüren? Du löst des Lebens Rätsel nicht, Siehst in der Sphinx die Bestie nur, Nicht auch die göttliche Natur, Die aus dem Menschenantlitz spricht, Und predigst mit frivolem Sinne Die sittliche Revolution, hebst von des Aufruhrs trok'ger Zinne Die Leidenschaft hoch auf den Thron Und läßt die Atte der Gewalt Derantwortlich — von wem vertreten? Don dem humor in der Gestalt Des Kanzlers mit den lust gen Räten." "Natürlich! und was ist der Schluß? Des Cebens fröhlicher Genuß, — Er mag in einer Dichtung Traum Aus deiner Seele sich entwickeln, In des Champagners Perlenschaum

Berauschend deine Zunge priceln, Er mag von moosbewachsner Klippe In Waldeseinsamkeit dir winken, Magst ihn von heißgekühter Lippe An eines Weibes Busen trinken, Er mag aus deiner Arbeit Drang, Aus freier, frischer Tat dir quellen, Mag mit der Ehre Siegestlang In Kampf und Streit das herz dir schwellen, Erkenne nur des Lebens Lust, Sei deiner Kraft dir recht bewußt, Des Augenblices flücht'ge Gunst An deine Sohlen dir zu binden, Und lerne, übe frei die Kunst, Genuß zu suchen und zu finden. Komm, laß uns sehn, ob sich's verlohnt, Auch hier danach herum zu stöbern, Ich bin's auf Reisen so gewohnt, Auch unter den zerstreuten, gröbern Quarzstücken emsig nachzuforschen, Ob in den Rissen sich, den morschen, In den verwitternd offnen Spalten Kein bligender Kristall versteckt, In dem man, gegens Licht gehalten, Ein heitres Sarbenspiel entdeckt. Komm mit, es wird die Zeit dir kürzen, Dir andere Gedanken bringen, Und in der Stimmung wird's gelingen, Uns ins Philistertum zu stürzen." Was half es mir; ich mußte mit, Wohl wissend, sträuben sei vergebens; Es ging denn nun mit schlankem Schritt hinein in den "Genuß des Lebens", Wie er in Döselheim — so hieß

Das Nest — sich eben finden ließ. Wir kamen durch ein andres Tor, Als heute morgen wir passiert, Und waren wie der brave Mohr Ein gutes Stück hinaus spaziert, Als wir ganz deutlich schon von weiten Dernahmen lautes Schrei'n und Streiten Und in dem Männerstreit die Rufer, Die standen dicht an einem Teich, Und drüben an dem andern Ufer, An Zahl den ersten ziemlich gleich, Stand auch ein dicht gedrängter haufen; Es schien die feindlichen Gewalten Dom handgemenge und vom Raufen Der Teich allein noch abzuhalten. Doch das, was wir für Karren hielten, Gar Pulverkarren und haubigen, Die auf die Seinde drüben zielten, Nichts andres war's als — Seuersprizen. Allein noch gab es nichts zu löschen, Als Zorn, mit dem man sich hier trug, Der über den verstummten Fröschen Hochauf in helle Flammen schlug. Noch also war es nicht gefährlich, Man hatte, wie es üblich jährlich, Die Sprißenprobe unternommen Weit von den Döselheim'schen Mauern, Dahinter waren nun die Bauern Im nahgelegnen Dorf gekommen Und hatten gleichfalls ihre Sprike Mit Acergäulen schnell bespannt Und auf dem unbequemen Site Mit derben Säusten wohl bemannt; Denn jede der Kommunen nahm

Den hackelteich — der Name kam Schon aus dem grauen Heidentum — Ihn als ausschließlich Eigentum Sür sich in Anspruch; er befand Sich auf der Grenze ihrer Fluren, Und in den ältsten Atten fand Man vom Besitzrecht keine Spuren; So wollte keine denn erlauben, Ihn eines Tropfens zu berauben. "Wenn sonst, sprach ich, in alter Zeit Entbrannte so ein böser Streit, Dann schritt man zu der Wahrheit Lobe Zur Seuer- oder Wasserprobe." "Zur Wasserprobe! das ist wahr! Rief Till, mir wird es plözlich klar, herr Sprigenmeister, sagt einmal: Wirft eure Sprize wohl den Strahl Bis auf das andre Ufer hin?" "Ia, Herr, so wahr ich ehrlich bin!" "Na, denn mal vorwärts alle Mann!

"Ia, herr, so want ich equich vin!"
"Na, denn mal vorwärts alle Mann!
Dann pumpt mal los, schafft Wasser 'ran,
Füllt immer zu und laßt nicht nach
Und pumpt, als brennt' eu'r eigen Dach!"

Damit schwang Till sich flink empor, Stand auf der Sprike, hielt das Rohr hinüber nach der Gegner Reih'n Und traf auch glücklich grad hinein, Daß wie ein gut gezielter Schuß Des kräft'gen Strahles Wasserguß Die Schreier drüben voll erreichte Und überströmend ganz durchweichte. Die drüben nun, statt auszureißen, Eröffneten auch unverzagt

— Das Seuer hätt' ich bald gesagt, Das Wasser muß es hier wohl heißen — Doch — hohngelächter! plätschernd fiel Ihr Strahl zehn Schritt vor seinem Ziel Uns ungefährlich ins Gewässer. Sie aber wurden immer nässer Und wollten's mit Gewalt erzwingen, Man sab den Hebelbaum sie schwingen In Wut, bis er mit lautem Krach Zerbrach, und dieses Ungemach War für die Unsrigen Signal Zum Sturmlauf und zum Aberfall. Die Mannschaft unsrer zweiten Sprize Lief spornstreichs um des Teiches Spize Und kam nach kurzem Handgemenge, Derweilen Till in das Gedränge Don Freund und Seind zu hilf und Stütze Das Wasser warf, mit dem Geschütze Als tampferrungnes Beutestück In unser Cager stolz zurück. Mit der Trophäe gings nun heim Im Siegesschritt nach Döselheim, Wo blizesschnell wie fliegend Seuer Ward ruchbar unser Abenteuer; Crobert war mit diesem Streich Der vielumstrittne hadelteich.

Da war's doch wohl der Mühe wert, Solch ruhmgekröntes Sprikenproben Bei einem frischen Trunk zu loben; Mit dem Hausschlüssel schnell bewehrt Zog man nun eilig in die Schenken Und faßte Posto auf den Bänken Zu dem haarsträubenden Bericht.

Die Menge war, als ob sie schlief, Saß still und starr mit offnem Munde, Vor Staunen, "schließt die Sitzung!" rief Ein Einziger aus dem Hintergrunde. (G. 457.)



. . . . .

Der Gasthof zum Vergißmeinnicht Ward vom wohledlen weisen Rat, Don Bürgermeister und Senat Und sonstigen Honoratioren Zur herzerquidung auserkoren. Nun war's so um das dritte Glas — Der Bürgermeister trank nur Tulpen — Als sich ein Mann mit tiefem Baß, Breittremp'gem hut und hohen Stulpen Eintretend an uns alle wandte Und sich mit seinen zwei Begleitern Als Schüppenhäuser Abgesandte Dorstellte, um hierorts des weitern Don wegen der vollführten Taten Mit dem Kolleg sich zu beraten. Der Schulze war es mit zwei Schöffen, Drei hanebüchene Gestalten, Gewillt, sich in dem neuen Treffen An ihr vermeintlich Recht zu halten. Und den Parteien schwoll der Kamm, Sie schlugen donnernd auf den Tisch Und rechteten um jeden Sisch, Der in dem hadelteiche schwamm. Bald hatte störrisch man den Kopf Und bald die Hände sich geschüttelt, Bald hatte man sich nah am Schopf, Bald alte Sreundschaft aufgerüttelt. Cill hetzte hier und hetzte dort, Und schien dem einen Teil sein Wort Ein guter Rat nur zur Versöhnung, So flang's dem andern wie Derhöhnung. Doch endlich kam es zum Vergleich Um Sprize und um hackelteich, Der ward geteilt nach Rut' und Zoll,

Und Till nahm auf ein Prototoll. Ein Schriftstück ward es, das kaum Platz Auf drei gebrochnen Bogen fand, Sast ohne Punkt ein einziger Sat, Worin genau beschrieben stand Die ganze grausige Geschichte Der späten Nachwelt zum Berichte. Es war ein bunt Konglomerat Don hadelteich und Sprizenschlauch, Don Seldmark und verjährtem Brauch, Don Pumpenschwengel und Senat, Don Schulzenamt und Wiesenpächter Und Bürgermeister, Seuerwächter, Daß nie ein Advokat auf Erden Draus unterrichtet ward und klar, Wer eigentlich verurteilt war, Der Cange nach geteilt zu werden. Man unterschrieb's, trank in die Runde Noch einmal nach des Kampfes hiße, Dann ließen in der späten Stunde Die Schüppenhäuser vor die Sprize Die wohlgepflegten Gäule spannen Und rasselten vergnügt von dannen. —

Spät schlief ich ein. Als ich erwacht, Gestärtt von tiefen Schlummers Segen, Da lächelte in heller Pracht, Der frische Morgen uns entgegen. Balsamisch war die Luft und flar, Und aus dem Garten flang's in Chören Denn was ein lust'ger Dogel war, Der ließ auch seine Stimme hören. Wir dehnten gern und mit Behagen Die Frühstückstunde, bis der Wagen,

Der uns nach Raben führen sollte, Zu unster Absahrt war bereit; Und als er übers Pflaster rollte, Da stand mit Kreide groß und breit Geschrieben an der Wirtshaustür Till's altes Wort, das für und für Er zum Gedächtnis wie zum Dank Jür irgend einen lust gen Schwank Dor Zeiten schrieb an jedes haus, Aus dem er lachend zog hinaus: Hic fuit!

## IX.

## Die Sahrt.

hochsommer ist's, die Melodien Der Nachtigall sind nun verklungen, Sie muß zum Nest im Slieder hin, Da sperrn die Schnäbel ihre Jungen. Schon wird die Rose blaß und matt, Die heißen Sonnenpfeile schießen Ihr aus dem Kelche Blatt auf Blatt Und lassen sie im Winde fließen. Dom himmel tief die Wolke hängt, Es rollt und blitzt aus dunklen Streifen, Und alles rüstet sich und drängt, Die angesetzte Frucht zu reifen; Noch selber grün im grünen Laube Derbirgt und ründet sich die Birne, Doch lect der Zuchs schon nach der Traube Und lauscht, ob bald der Saft sich firne. Nun prüft der Candmann sein Gerät, Das Ernteseil und Zaum und Trense, Und wer im letten herbst gemäht, Nimmt von der Wand die breite Sense. Noch ist nicht große Erntezeit, Noch sind nicht schwer genug die Ahren, Und bis zum Erntetanz ist's weit, Eh' sich die letzten Selder klären. Doch auf der Wiese ellenlang

Des Grases sette Halme stehen, Da sieht man jetzt mit Sang und Klang Die Schnitter an die Arbeit gehen. Die Sense schwirrt im Takt und greift In weiten, immer gleichen Bogen, Mit Sauchen und mit Sausen schweift Sie bligend durch die grünen Wogen. Wenn Rosenhauch und Deilchenduft Mir wie ein Gruß der Liebe schmeichelt, Wenn mich die sanft bewegte Luft Mit weichen Wohlgerüchen streichelt, Dann komm auch du heran und streu Mir deinen Duft, o Wiesenheu! Strömt mir in Seierabends Ruh Anheimelnd dein Gewürz herzu, Bleib' ich am Rain tiefatmend stehn, Caf' mich umwallen und umwehn, Und mit dem Duft zieht's in die Brust Wie Sensenklang und Erntelust.

Wie brav auch unser Rößlein zog, Auf Sittigen der Liebe flog Mein hoffend herz ihm weit voraus Mit Gruß und Kuß und Blumenstrauß, Und keines Wortes war ich mächtig. Auch Eulenspiegel saß bedächtig, Es kam kein Laut ihm aus den Zähnen, Er brütete wohl über Plänen. Als jetzt durch sanft geschwungne hügel Der Weg um eine Ede bog, Da wuchsen unserm Rosse Slügel, Die Ohren spitzend, wiehernd flog Es schnurstracks auf ein Wirtshaus los, Das freundlich in dem grünen Schoß

Der breiten Wiesen einsam stand, Als winkt es Durst'gen mit der Hand, Nicht ohne Trunk vorbei zu gehn, Und wär' es einer nur im Stehn. Aus einem seiner Senster oben hing blutrot eine Sahne nieder, Und ein Getöf', Rumor und Toben, Ein Lachen, Streiten hin und wieder Scholl draus hervor von hundert Kehlen. "Halt! kommandierte Till vergnügt, Da schein' ich wieder mal zu fehlen, Und wie sich das so glücklich fügt! Wir wären beinah eingeschlafen, Wenn wir kein Abenteuer trafen —" Da sprang er auch schon aus dem Wagen. Der Wirt schien ängstlich und beklommen Und beichtete auf unser Fragen, Was ihm für Gäste angekommen, Die Sozialisten sei'n versammelt, Dielleicht die Internationale; Erst hätten sie die Tür verrammelt, Doch bei dem wachsenden Standale, In den die tagenden Vereiner-Sich schimpfend immer mehr verhetzt, Sei alle paar Minuten einer Kopfüber an die Luft gesett; Drum ließen sie die Tür jetzt auf, Damit sie das bequemer hätten, Es könn' in der Debatte Cauf So leicht sich keiner davor retten, Der sich zum Widerspruch erfühne, Gleich an der Tür sei die Tribüne. Till war treppauf mit einem Sak, Wie auch des Aufruhrs Woge schäumte,

Bald stand er auf dem Rednerplag, Den eben ein Sozialer räumte. Dann rief er: "Sehr geehrte Herrn! Ich komme hergereist von fern Und heiße Kauz, bin Literat Und durch und durch ein Demokrat, Caßt, ohne mich zu unterbrechen, Mich längstens fünf Minuten sprechen, Ich will mich heilig auch verbinden, Nachher die Türe selbst zu finden." Bravo! rief's links mit Donnerton, Doch rechter hand schon Säuste drohten: Was? Literat? das kennt man schon! 3um alten Text nur neue Noten! Es wuchs der Carm, bald kam's zu Püffen, Till aber ließ sich nicht verblüffen, Stand auf dem Plat wie angenagelt, Und als das Schauer ausgehagelt Und Ruhe ward, begann er so: "Nicht Freundschaft ist's, sagt Cicero, Wenn ein Freund will dem andern nicht Die Wahrheit sagen ins Gesicht, Und wenn ein Mann vom andern Mann Die Wahrheit nicht vertragen kann. Bis jest habt ihr noch nichts vollbracht, Als nur euch lächerlich gemacht; Drum höret meinen guten Rat, Wie ihr wohl euren Seind, den Staat, Am schnellsten könnt zugrunde richten. Dor allem müßt ihr erst verzichten Auf alles das, was Ordnung beißt; Dernunft, die weiter nichts beweist, Als daß der Herr und jener Knecht, Wird abgeschafft, und gar das Recht,

Die abgenutte Dogelscheuche, Und seine längst verjährten Bräuche, Das werft ihr alles über Bord, Derboten höchstens ist der Mord; Was sonst ihr findet von Gesetzen, Reißt ihr in hunderttausend Setzen. Privatbesits und Kapital, Genie, und was euch sonst noch kränkt, Wird teils gestrichen radital, Teils auf ein Minimum beschräntt; Zum "Dolksstaat" wird das Erdenrund, Soweit der Pflug das Cand befährt, Als internationaler Grund Sür das Proletariat erflärt. Um auszugleichen Wohl und Wehe, Wird flugs das Erbrecht aufgehoben Und in universaler Che Kindergemeinschaft eingeschoben. Wahrheit und Ehre, Kunst und Ruhm Und ihre törichten Gewinste Sind null und nichtig, Hirngespinste Aus fabelhaftem Altertum. Seid ihr nun erst konstituiert Als edle, große Volkstribune In der beglückenden Kommune, Wird ein Exempel statuiert, An einem, der euch lang geneckt, Dann triegt die Welt vor euch Respett. Der eine aber muß dran glauben, Er trieb sein handwerksmäßig Rauben Zu offenkundig und sein Drängen, Der Kerl heißt Sistus und muß hängen, Und hat die Rache ihn ereilt, Wird unter eure "Volksmillionen"

Sein Eigentum sofort geteilt, Auf dem sie vogelfrei dann wohnen. Nach dieser schweren Arbeit können Die Herrn sich wieder Ruhe gönnen, Im Komitee wird dann getrost Die Reihenfolge ausgelost Der Streike für das nächste Jahr. Wenn aber alles klipp und klar, Und ihr nun mit Verwundrung seht, Daß sich die Welt trotz eurer dreht, So hänget wie ein Drohnenhauf Euch einer an dem andern auf!" — Die Menge war, als ob sie schlief, Saß still und starr mit offnem Munde Dor Staunen, "schließt die Sitzung!" rief Ein einziger aus dem hintergrunde; Die Mehrzahl war vom Unerhörten Und doch Gehörten so verdutt, Daß sie bis hieher Till nicht störten, Und der Moment ward schnell benutt Don uns, die Türe zu gewinnen, Die Till von außen fest verschloß; Wir waren draußen, und da drinnen Saß eingesperrt der ganze Troß. "So! sagte Till, geschlossen ist Die Sitzung jetzt, daß ihr es wißt!" Da brach der Sturm im Saale los, Und donnernd folgte Stoß auf Stoß Nun an die Tür, daß sie erdröhnte. Der Wirt, der an das wilde Heer Und seinen Lärm sich schon gewöhnte, Beachtete das gar nicht mehr, Es dacht' auch sonst niemand daran, Die oben etwa zu befreien,

Wir aber fuhren flugs hindann Und hörten Mordio! sie schreien.

"Cill, sagte ich, im Abermut Bist du da viel zu weit gegangen, Es gibt darunter ehrlich Blut —" "Ach! mit gefangen, mit gehangen! Rief er, der ganze Narrenchor Lügt selber schon genug sich vor. Es wird viel mit dem Strom geschwommen, Die künstlich aufgeregten Massen, Die müssen zur Besinnung kommen, Sich nicht ins Schlepptau nehmen lassen Don Schreiern, die sich Sührer nennen, Chrgeizig vor Parteien traben, Des Weges Sährlichkeit nicht kennen Und selbst nichts zu verlieren haben. Die andern folgen jenen Raschen Und woll'n den Kindern gleich in Treuen Das Glück wie einen Dogel haschen, Wenn Salz sie auf den Schwanz ihm streuen. Die "Retter der Gesellschaft" fechten Stets hinter ihrer Truppen Front, Und wie sie trüg'risch diese knechten, Geht über vieler Horizont. Drum wenn sie das begreifen sollen, Der Solgen denkend für das Leben, Muß man es ihnen aus dem Dollen Und faustdick in die hande geben." Wir tauschten offen unsre Meinung, Ein Weilchen ward noch drum verhandelt Und dann durch folgende Erscheinung Die Szene wiederum verwandelt.

Langsam, wie man den Suß in Träumen Nur zögernd vor den andern sett, Daher mit würdevollem Säumen Kam eine Kirchensäule jett, Ein Geistlicher in Uniform Mit weißer Binde, steifem Kragen, Wie sie nach ortodorer Norm Die frommen Eifrer gerne tragen; Ein Büchelchen mit goldnem Schnitt hielt lesend er in beiden händen Und schlug bei jedem sechsten Schritt Die Augen zu des himmels Wänden, Als hätt' er's gern von dem verbrieft, Wie er in Andacht so vertieft. Kein Truthahn kann vor rotem Tuch Auftollernd so in Wut geraten, Wie auf den Mann mit seinem Buch Till Eulenspiegel; als wir nahten, Wollt' er mir aus dem Wagen springen, Kaum konnt' ich mit Gewalt ihn zügeln Und mußte mannhaft mit ihm ringen; "Caß mich heraus! den muß ich prügeln!" So schrie er wiederholt und tappte Nach irgendeinem Wurfgeschoß, Ein Rätsel war mir mein Genoß, Ich dachte: wenn der überschnappte! Der Pastor, dem bald klar geworden, Daß Till auf ihn es abgesehn, War überzeugt, man woll' ihn morden, Und sprang, dem Schickal zu entgehn, Mit Schrecken über Stock und Stein, Lief, was er konnte, querfeldein. Das gab denn nun zum guten Glück Dem Till die Sassung schnell zurück,

Er drohte mit erhobner Saust Dem Flüchtling, dem noch immer graust, Und brach in ein erschütternd Cachen, In das ich herzlich selber stimmte: "Nun sag mir aber, welcher Drachen Fuhr in dich, der dich so ergrimmte? Was ist dir von dem Mann geschehn, Daß du ihm willst den hals umdrehn?"

\_Mir? gar nichts! aber dir, euch allen, Den Teufel kenn' ich schon von weiten Auch ohne hörner, Schweif und Krallen; Er ist der Sünder aller Zeiten, Und seine Schuld ist so gehäuft, Daß mir die Galle überläuft, Wenn einer mir von dieser Sorte Zu nahe kommt, mit einem Worte: Er ist ein Heuchler, ein Verräter Am höchsten, heiligsten auf Erden, Was Menschen früher oder später Begreifen können, schauen werden. Mit jeder Waffe will ich fechten, Mit Dorurteil und Irrtum rechten, Mit jedem Zänker mich vertragen, An keinem Taugenichts verzagen, Will mit dem blutigsten Despoten Aus einem Glase trinkend wetten, Zu jedem Lebenden und Toten Mich auf dasselbe Lager betten, Doch von dem Tische steh' ich auf, Wie ich auch selber fehl' und sünd'ge, An den ein Frömmler tritt, und fünd'ge Ihm menschliche Gemeinschaft auf. Und ihr im stolzesten Jahrhundert, Die ihr euch selbst so gern bewundert,

Nach Freiheit eifersüchtig ringt, Ihr Schlachten schlagt und Lieder singt, Ihr seid nicht frei, ihr habt vergebens Erlösung und Triumpf gefeiert, Es steht das Ideal des Lebens Noch immer vor euch tief verschleiert. Ihr habt die schaffende Natur Durchforscht und die geheime Spur Der Elemente aufgefunden, habt ihre ungeheure Macht Auf jedem Selde überwunden, habt Nächte schlummerfrei durchdacht, Die ewig hohen Rätselfragen, Die laut wie Donner bald, bald leise Aus fernem, fernem Sternentreise Wie Hauch an Stirn und Brust euch schlagen, Zu lösen und der Gottheit Wesen, Der Menschensele Sein und Werden Und jegliches Gebild auf Erden In seinen Quellen nachzulesen, Ihr setztet Leiter über Leiter, Systeme sich wie Berge türmen, Als wolltet ihr den himmel stürmen, Und kommt und kommt und kommt nicht weiter. Die Speise, die im Kindheitsstand Der Menschheit leichte Nahrung war, Reicht noch derselben Amme Hand Dem denkenden Geschlechte dar, Noch immer sollt in Treu und Glauben Ihr auf die Offenbarung schwören. Leicht ist's, die Blinden und die Tauben Mit einer Lüge zu betören, Allein der Menschheit Genius spürte Mit seines himmelslichtes Klarheit

Der Überliefrung nach und führte Sie vor den Richterstuhl der Wahrheit; Und alles, was die höchsten Zeugen Des Menschentums por diesen Schranten Bestätigt haben, davor beugen Sich stumm der Sterblichen Gedanken; Was aber des Extennens Cehre, Was dir des Herzens innrer Zug Nicht sagt mit der Gewißheit Schwere, Ist fromme Sage oder Trug. Sort mit den Wechslern aus dem Tempel! Ihr hohl Metall ist falsch geprägt, Sort mit dem Dogma, das den Stempel Nicht des Dernünft'gen an sich trägt! Sort mit Artikeln, Sakramenten! Die beiligen Gebote stehn Auf Tafeln nicht und Pergamenten, Im Herzen mußt du sie verstehn. Bekenntnis ist ein enges Kleid, Gefügt aus Worten, Klauseln, Listen, Wenn ihr nur rechte Menschen seid, Was braucht es noch des Namens: Christen? Denn jener weiseste der Weisen, Den alle Zeiten werden preisen, Ein Edler, hoher, Auserkorner, Er ward geboren, mußte enden, Als Mensch, wie darf ein Staubgeborner Sich betend an den andern wenden? Die Heil'gen und die Engelscharen Und Teufelssput und höllenglut, Der alt und neuen Wunder Flut Creibt prüfende Dernunft zu Paaren. Der Zweifler macht den himmel ärmer, Er jagt die Schemen vom Gefild

Und weist sie in den Traum der Schwärmer Und in der Künstler hold Gebild. Und doch gibt's — nenn' es wie du willst — Ein Etwas noch in dieser Welt, Womit du deine Schmerzen stillst, Worauf sich deine Hoffnung stellt; In deiner Brust und überall Im weiten, weiten Weltenall hoch über aller Wissenschaft Da lebt und webt die ew'ge Kraft, Und hier im zeitlichen Getriebe, Was ist das Höchste hier? — die Liebe! Darf dir nun der von Liebe reden, Der selber nicht in Liebe lebt, In frechem Dünkel über jeden, Der anders denket, sich erhebt? 3um Blendwerk dient der heil'genschein, Darunter grinst die Teufelsfraße, Ein Wolf im Schafspelz, schleicht sich ein Der Pfaffe mit und ohne Glaze. Die einen lassen den Unmündigen Madonnen hier und dort erscheinen Und Sündenablaß euch verkündigen, Wenn ihr auf euren lahmen Beinen Zu Knochen oder Röcken triecht. Und lassen bei verzückten Weibern Gar Wunden bluten an den Leibern, Wo's meilenweit nach Lügen riecht, — Und Lieder euch die andern singen Don himmelschreiendem Unsinn voll, Ihr lasset auf die Knie euch zwingen, Dann messen sie nach Grad und Zoll, Wie tief ein Alter-Jungfern-Nacken Zerknirscht sich aufs Gebetbuch senkt,

Wie muß das liebe Schaf es pacen, Wenn's an den Seelenbräut'gam dentt! Sie fragen, wenn ein Kind sie taufen, Ob man auch an den Teufel glaubte, Und heizten gern noch Scheiterhaufen, Wenn's nur die Polizei erlaubte. Sie weigern euch der Ehren letzte, Noch in die Gruft sie Unkraut streu'n, Wie einen Sußtritt noch versetzte Der Esel dem entschlafnen Leu'n. Sie sprechen, während mit der Rute Sie euch wie bangen Kindern drohn, In maklos frechem Abermute Beschworenen Gesetzen hohn. Das ist die Demut, die sie stiften, Das ist die Liebe, die sie heucheln, Wenn sie des Volkes Herz vergiften, Ihm Glück und Ruh und Frieden meucheln. Bei meinem Kauz! ich könnte rasen, Daß ihr vor den verdammten Phrasen Des tollsten Aberglaubens schweigt, Der euch umnebelt und umnachtet, Und dieser Lügnerbrut nicht zeigt, Wie grenzenlos ihr sie verachtet. -Srägst du jetzt noch, woher mein Zorn Beim Anblick jenes Wichtes stammt? Es steat im Sleisch mir wie ein Dorn, Der mich mit Sieber wild durchflammt; Ich hasse diese Bande tiefer Als Pestilenz und Ungeziefer, Und kommt mir einer in die Quer So fall' ich wütend drüber her Und rufe: Knüppel aus dem Sack Aufs heuchlervolt, aufs Mucerpact!"

Wo war der muntre Schelm geblieben, Dem allzeit launig und durchtrieben Ein loser Schalk im Nacken saß, Der zwischen auch den trübsten Zeilen Noch immer etwas heitres las, Mit seines Witzes scharfen Keilen Das härt'ste Holz zu spalten wußte, Stets spotten, narr'n und necken mußte? Wie? war das mein Till Eulenspiegel, Dem auf die Stirn gedrückt das Siegel Des faltenreichsten Ernstes war, Wo alles sonst so hell und flar? Ich hatte ihn in all den Tagen So ernst, so bos' noch nie gesehn, Kaum konnt' ich seinen Blick vertragen, Der drohend wie des Sturmes Wehn hervorbrach unter finstern Brauen, Mir glühend in die Seele brannte Und mich durchfuhr mit jenem Grauen, Das mich schon einmal übermannte. Gleichwie nach tobenden Gewittern Geht durch die Flur ein leises Schauern, So fühlt' ich neben mir ein Zittern In seinem schlanken Körper dauern. Doch balde wie ein Sonnenstrahl, Der tief ins Waldesdunkel greift, Im regenüberströmten Cal Um Stämm' und Sträucher huscht und streift, In dem sich aus dem Neste flink Die Sedern schüttelnd setzt der Sink Und seinen ersten Triller schlägt, Dergnügt die liebe Sonne frägt, Ob's Ernst ihr mit dem Scheinen sei, Und ob das Donnern nun vorbei,

So flog es über Tills Gesicht, Und aus der grauen Wolfenschicht Trat hie und da ein Stüdchen Blau, Das breiter sich und breiter machte, Bis ihm im Antlitz froh und schlau Der ganze himmel wieder lachte.

Gespräch kam nicht so recht in Gang, Mich deuchte unser Weg zwar lang, Doch statt zu fürzen ihn mit Plaudern, War fast willtommner mir das Zaudern, Wie man denn oft nach dem sich sehnt, Was uns die nächste Stunde beut, Ein andermal die Zeit gern dehnt Und vor dem Glücke selbst sich scheut. Doch geht durch hoffen sie und harren, Ob man die Uhr auch rückwärts stellt, Die Räder roll'n am schlechtsten Karren So schnell wie unterm Cauf der Welt. Die Sahrt sich ihrem Ende neigte, Dort lag das Gut, schon konnt' ich spähen, Ob an den Senstern sich nichts zeigte, Wir hörten schon die hähne krähen, Schon waren wir ins Dorf gelenkt, Don vielen hunden angeklafft Und noch mehr Kindern angegafft, Jest ins Gehöft ward eingeschwenkt, Jetzt hielt der Wagen, und jetzt stand Mit einem Suß und jetzt mit beiden Ich auf des beil'gen Bodens Sand, Wo sich mein Schickal mußt' entscheiden. Die erste, die auf diesen Wegen Uns hier im Garten trat entgegen Und uns sogleich wie Altbekannte

Recht freundlich bei den händen griff, Das war des hauses Gouvernante, War unser "Blaustrumpf" von dem Schiff. Da war denn übers Wiedersehen Die Freude gegenseitig groß, Nichts Liebres konnte uns geschehen, Sie fiel uns wie ein Glück in Schoß. Nach manchem hin und wider Fragen Benutte schnell sie eine Pause Und ging, uns bei der Frau vom hause Zu Tisch als Gäste anzusagen. Till sah mich an, ich ihn, — wie Blitz Suhr es uns beiden durch die Sinnen, Sürs erste gält' es allen Witz, Sie zur Alliierten zu gewinnen, Das andre sei bei unsrem Plan Dann schon so gut wie halb getan. "Na, sagte Till, das fängt gut an! Ich sehe mich schon als Galan, Denn wohl das beste wird es sein, Damit bei eurem Stelldichein Wir wenigstens zwei Pärchen sind, Mich in den Blaustrumpf zu verlieben; Daß ich bei ihr gut angeschrieben, Bezweifle ich, doch Lieb' ist blind. Der Spaß ist goldwert, denke nur, Welch eine köstliche Sigur Ich als Verlobter machen werde, Gib nur auf Wort, Blid und Gebärde Recht acht, wie Eulenspiegel freit! Doch dazu hast du selbst nicht Zeit, 'S ist wirklich schade, bei den Gaben Kein dankbar Publikum zu haben!" Das Thema wurde unterbrochen,

So gern wir's auch noch mehr besprochen In Ruh, durch zweier herrn Erscheinen, Die auf uns zu wir sahen wandern. Wir lernten grüßend in dem einen Den herrn des Guts und in dem andern Den Candrat dieses Kreises kennen. Nach gegenseit'gem Namennennen Und einem turzen Dorspiel kamen Wir auf die Politik und hatten Bald die erbaulichsten Debatten. Es schien auch, daß in diesem Rahmen Die Unterhaltung sich bewegte, Die unser Wirt vor unserm Kommen Im Garten mit dem Candrat pflegte. Man stritt sich über Nutz und Frommen Gewisser Standesinteressen, Auf die der Candrat ganz versessen; Er nahm auch gar kein Blatt vorn Mund Und schüttete von Herzensgrund Den Groll aus über die Nation Und hoffte eine Reattion, Der, wo's in seinen Kräften stände, Er rührig böte beide hände. "Herr Landrat, sagte Till, verloren Sind Sie mit Ihren Matadoren, Ich seh' in Ihrer hand nur Schwächen, Mit denen auch ein Glückstind paßt, Man hindert mit den kleinen Bächen Nicht auch des breiten Stromes Hast, Der wogt und flutet ungemessen, Wird aller faulen Stoffe Grab Und lagert Standesinteressen Wie Urwaldschlamm im Grunde ab. Es wird einmal in spätern Tagen

Ihr Privileg der Forscher heben Wie ein Sossil und staunend fragen: Wie konnte solch ein Monstrum leben?!" Es war die allerhöchste Zeit, Daß zu beenden diesen Streit, Den Gang daher die Frauen kamen Und Plat in unsrer Caube nahmen. Bewußt sich ihrer Stellung hieß Uns auch die Herrin jetzt willkommen Freundlich und anmutsvoll und pries Den Gatten, der uns festgenommen. Des edlen Candrats Gattin war Durchaus sein würdig Seitenstück, Der beiden eheliches Glück Nach Florentinens Ausspruch gar Sehr mäßig nur, ihr war's ein Tadel, Daß er nicht mehr Karriere machte, Sie wünschte sich so sehr den Adel Und träumte, wenn sie schlief und wachte, In diese Glorie sich hinein; Mit Adligen nur zu verkehren War ihr der Gipfel aller Ehren Nächst der, geadelt selbst zu sein. Aus jenen "distinguierten" Kreisen Das Unbedeutenoste zu preisen, Sand sie kein Ende aus und kramte Wie wichtige Erfindung aus, Wie man in jedem reichen haus AB, trant, sich trug und sprach, und ahmte Das alles nach genau und eilig, Denn was für "fein" galt, war ihr heilig. Doch das Natürliche, Bequeme, Das Prattische und Angenehme, Was auf der hand liegt, wie man's macht, Weiß man sich nicht belauscht, bewacht, Das ist nicht fein; das Abgefeimte, Das widersinnig Ungereimte, Was teinen freut und teinem frommt, Worauf vernünft'ger Sinn nicht kommt, Das Abgeschmacke und Absurde. Was sonst nur Narr'n verziehen wurde. Was nicht gehau'n und nicht gestochen, Was nur geschnikelt und gedrechselt, Was nicht gehalten, nur versprochen, Was alle Tage schwantt und wechselt, So meinte Till, das ist das "Seine", Zuweilen ist's auch das Gemeine. Das bleibend Schöne, wenn's im Spenden Sreigebig zum Genießen reizt, Doch selbst im üppigsten Verschwenden Mit seiner letten huld noch geizt, Wär's auch die einfach kleinste Gabe, Die jeder Tag bescheiden reicht, Die nicht mal aus des Bettlers habe Die freudenlose Armut streicht, Und wär's für den verwöhnten Zecher Des Glückes ungesuchter Jund, Im schäumenden, bekränzten Becher Die Perle erst auf goldnem Grund, — Das zu empfangen und zu geben Mit vollen händen, freiem Geiste, Derlohnt schon einen Griff ins Leben; Allein gekünstelt ist das meiste, Was sich geräuschvoll mit Gepränge Zur Schau stellt lüsternem Gedränge. Man fälscht mit nachgemachtem Siegel Den echten Stempel der Natur, Und aus dem schief geschliffnen Spiegel

Gafft höhnend die Karikatur. -Die von Gard'robe und Diners Nur immerfort erzählen mußte, Die eitle Frau rief: "Ich gesteh's, Ich lernte, was ich noch nicht wußte, Ja, denken Sie! das Neuste ist: Don seinem Teller Suppe ist, Gilt es nicht eine Krankenkur, Man einen halben Cöffel nur, Den in der linken hand man führt, Und läßt das andre unberührt!" "Das sett mich teineswegs in Staunen, Denn sehn Sie, gnäd'ge Frau, sprach Till, Die Mode hat so ihre Caunen, Und wer sich ihr nicht fügen will, Der wird verachtet und verspottet, Manch altes Vorurteil wird heute Don ihr bekämpft und ausgerottet, Zum Beispiel, was die Aeinen Ceute, Die unsre feine Welt nicht kennen, Beschränkt Dernunft und Anstand nennen. Uns Männern geht es so beim Rauchen: Wenn wir in untre Schichten tauchen, So sehn wir, wie der Schurzfellmann Den Stengel ganz und gar verbrennt, Er sengt sich fast den Schnauzbart an, Ch' er sich von dem Dinge trennt; Der Bourgeois, der sich als Narre Der großen Welt so gern beträgt Und prozig auf den Beutel schlägt, Raucht nur die Hälfte der Zigarre; Der Sinanzier läßt sich genügen, Wenn kaum sie brennt, an wenig Zügen; Der wahre Gentleman jedoch,

Der macht es jetzt viel feiner noch, Denn die Havanna, die er nimmt, Beißt er bloß ab und wirft sie fort Dornehm und lässig, eh' sie glimmt, Das nenn' ich nobel! das ist Sport!" Der Candrat, der Till auf den hieb Dorher die Antwort schuldig blieb Und gegen ihn jett Unheil braute, Saß grimmig schweigend da und kaute An Eulenspiegels harten Wigen; Doch die Zigarre, fast zu kurz Zum Halten mit zwei Singerspißen, Ließ, als vom Manne mit dem Schurz Die Rede, unvermerkt beiseiten Ganz sachte er zur Erde gleiten. Man wußte sich darin zu schicken, Daß nun das Pärchen sich empfahl; Sie grüßte nicht, der Herr Gemahl Geruhte mit dem Kopf zu nicken, Bevor er nach dem Kutscher rief, Till neigte sich unendlich tief Und sagte, als sie fuhren, bloß: "So, Suchs! die wär'n wir glücklich los!" Sichtlich erleichtert schien vom Wagen Auch unser Wirt zurückzukommen: "Wir hatten uns seit manchen Tagen, Sprach er, für heute vorgenommen, Im Grünen unsern Tisch zu decken Und in des Waldes stillem Frieden Uns in den Schatten hinzustrecken, Nicht wahr, das sind auch sie zufrieden? Wir pacten einfach und frugal In Körbe unser Mittagsmahl, Ein Stündchen ist's mit flinken Pferden;

Doch ob wir auch nicht dürsten werden, Muß ich noch selber revidieren, Dann woll'n wir keine Zeit verlieren, hin zu des Waldes grünen Sahnen! Dort sehe ich schon zwei, die mahnen."

Ja, wirklich! Arm in Arm gegangen, Die eine überlustig eilend, Die andre zagend und befangen, Dicht angeschmiegt und gern noch weilend, Die Wangen Mädchenscham erglühend, Die Augen herzensjubel sprühend, So Liebe dort zur Liebe hie Kam Florentine und —

## Marie.

Nun soll ich sie euch wohl beschreiben? Nein, Freunde, nein! das laß ich bleiben, Ich will's nicht, kann's nicht, trau' mich nicht; Ich müßte sonst in dem Gedicht Noch ein Gedicht zustande bringen, Und darin müßte alles klingen, Was in ein Menschenherz sich drängt, Wenn's liebt und ihm bis an die Sterne Der himmel voller Geigen hängt, Wenn es sein Glud in Nah' und Serne Mit Glocenläuten und Posaunen Derbreiten möchte, mit Kartaunen Die Kunde schießen auf den Mond Im Sall da oben einer wohnt, Der's noch nicht weiß, der arme Mann; Ein Herz, das liebt, denkt nicht daran, Es könne hier in seinem Eden Ein Dogel noch und eine Blume, Ein Blatt von etwas anderm reden, Als von der Liebsten höchstem Ruhme. Was soll ich euch und mich denn quälen, Don meinem Glücke zu erzählen, Wer's kennt aus seinen jungen Jahren, Weiß, was man da für Kränze flicht, Und wer's nicht an sich selbst erfahren,

Derstünde meine Sprache nicht. Malt euch die blühendste Gestalt Und — denkt doch! — achtzehn Jahre alt! Wem das etwa noch nicht genügt, Wer etwas wünscht hinzugefügt, Der setze an des meinen Plat Sich in Gedanken seinen Schatz, Das heißt, so wie der Engel war, Als er sich einst in ihn verliebte; Man sagt mir, daß von Jahr zu Jahr Die Tugenden man feiner siebte, Es sollen — sagt man — Stürme tosen Rauh in des Maien Blütentraum, Dann bliebe von der Zeit der Rosen Wehmütige Erinnrung kaum. Ich glaub' es nicht, das mit dem Siebe, Mir soll kein Sturmwind Knospen brechen, Ich will vom Frühling nur der Liebe Und seinem blausten himmel sprechen. Da dente jeder sich die Seine Auf ihres Glanzes höchsten höh'n, — So lieblich, minnig, ganz so schön, Ach! noch viel schöner war die Meine.

Wir fuhren nun in guter Ruh Dem waldigen Gebirge zu. Es ward der Weg uns nimmer lang, Die heitre Unterhaltung sprang Don diesem bald auf das Kapitel, Und dann ist's auch ein herrlich Mittel, Um irre in der Zeit zu gehn, Wenn statt aufs Zifferblatt zu sehn, Man in zwei liebe Augen blickt, Aus denen Amor Pfeile schickt,

Wenn man zwei schöne Nachbarinnen Und noch ein Gegenüber hat, An denen man sich schwerlich binnen Des längsten Tages sähe satt. Nach staubig schattenloser Schwüle Nahm uns in seine duft'ge Kühle Schon auf der tiefe, grüne Wald, Ein schmaler Seitenweg tam bald, Und endlich waren wir zur Stelle, Wo im Gebüsch die frische Quelle, Den Wein zu kühlen, hell und klar, Wo Moos und weicher Rasen war. "Dies ist der Platz, sprach unser Wirt, Der dem Zigeunerlager frommt, hierher kein Wandrer sich verirrt; Wenn nicht etwa der Sörster kommt, So bleiben wir hier ungestört, Und keine Menschenseele hört Ein Wort, das hier dem Mund entflieht." "Und keine Menschenseele sieht, Ergänzte Till, was hier gegessen Und was nach menschlichem Ermessen Und nach dem Dorrat wird getrunken." Damit war er ins Moos gesunken, Das sich um Wurzeln hoch geböscht. Die Cadung wurde nun gelöscht. Das Tischendededich schien jetzt Sich aus der Erde zu erheben, Im Umsehn war es reich besetzt Und dann dem Angriff preisgegeben. Wir lagerten in bunter Reihe Um unsern Tisch par terre herum Und gingen mit antiter Weihe Ans heiterste Symposium.

Es war auch über Moos und Gras Ein schneeweiß Tischtuch ausgebreitet, Die Herrin reicht ein volles Glas Dem Till, doch war ihr Wort begleitet Don einem Anflug leisen Spottes: "Den Priester machen Sie des Gottes, Der wie zu der Hellenen Zeit Den grünumkränzten Altar weiht." Till deutete nach seinem Sinn Dies Wort und goß mit roter Spur Den Wein quer übers Tischtuch hin. Ein halb erstickter Schrei entfuhr Den Stauen wie aus einem Munde: "Was tun Sie?! rief Frau Kunigunde, So hatt' ich's wahrlich nicht gemeint, Den Weihespruch, ein klassisch Wort, Wie uns die Götter hier vereint, Erwartet' ich an diesem Ort." "Ich tat, sprach Till, wie mir befohlen, Und sprengte nach Hellenensitte Das Opferblut auf Altars Mitte, Soll ich nun auch das zeuer holen?" "Ums himmels will'n! Sie sind imstande, Uns hier in lichterlohem Brande Die ganze Mahlzeit zu verzehren, Wohl gar den Wald noch zu verheeren." "Oh seien Sie auf Ihrer Hut! Rief ich, er ist ein Silbenstecher, Der alles wörtlich nimmt und tut, Kein Zeichendeuter, Kopfzerbrecher, Der gern an Rätseln klaubt und grübelt; In seinem leichten Sinn verübelt Er das Verwegenste sich nicht, Meint's immer gut, macht's selten recht,

Cäft's gehn, wie's geht, ging's noch so schlecht, Und lacht den Solgen ins Gesicht!" —

Till hatte teinen Gott gerufen, Als er sein Priesteramt versab, Doch alle, alle waren nah, Mit ihrer Gaben Sülle schufen Sie in dem trauten Waldesnest Uns segnend ein Eleusisch Sest. Don herz zu herzen ging in Treuen Ein Glück, das keine Zeugen braucht, Das Recht der Jugend, sich zu freuen, Don Waldeszauber angehaucht, Trat Blumen streuend aus dem Hain, Lud zum Genusse lächelnd ein, Derscheuchte allen Ernst und gab Uns in die Hand den Thyrsusstab. Und wie der seine Kreise zog, Und Mutwill wie auf Salters Slügel hinüber und herüber flog, Gelenkt von junger Genien Zügel — Es war ein Bild auf Gold gemalt, Ein Traum, von Tagesglanz bestrahlt, Der mir, wie schnell er auch verklungen, Mit allem, was er mir gesungen, Was er geschenkt mir und entdeckt, Noch heut ein jauchzend Echo weckt.

Du, der und die dies Büchlein liest, Wo du im Augenblick auch bist, Hast du, sern von betretnen Wegen, Im tiesen Walde se gelegen Mit lieben Freunden, schönen Frauen, Wo durch das grüne Blätterdach Ihr saht den himmel freundlich blauen Und in dem blumigen Gemach Ein frohes Mahl euch ließet munden? Erinnre dich an solche Stunden! Und unter dieser Zweige Schwanken Komm, setz' dich zu mir in Gedanken. Du frägst nicht nach dem andern Morgen, Nur eine ist's von allen Sorgen, Die zu dem Frohsinn sich gesellt, Das ist, wie man sein volles Glas Recht sicher auf den Rasen stellt, Daß es nicht fällt und edles Naß, Das man doch lieber selbst genießt, Des Grases Wurzeln übergießt. Ist das geglückt, hat's keine Not, Und höher steigt der Wange Rot, Don Cebensfreude angeglüht, Die bald aus allen Augen sprüht. Nicht werden Grenzen scharf gezogen, Das Wort wird ängstlich nicht gewogen, Und schlägt mal eines übern Strang, Macht's wett ein lust'ger Gläserklang; Wird mal ein händedruck zu warm, Dersteigt sich auch einmal ein Arm Um eine Schulter glatt und rund, Kommt sich zu nahe Mund und Mund, Derschiebt sich gar ein kurzes Kleid Du lieber Gott! was ist's für Leid? Man sieht — nicht hin, meint ihr? nun grade! — Des gutgelaunten Amors Gnade. Wie steht dem dunklen Haar so gut Der Efeu und die wilde Rose! Wie truzig auf dem runden hut hebt sich die Sarne aus dem Moose!

So schwingt empor sich aus der Brust, Entsesselt von des Alltags Regel, Ein voller, frischer hauch der Lust Und schwellt der Freiheit Purpursegel. Man sindet bald des Weges Spur, Der zu des andern Seele führt, Und sühlt vom Pulsschlag der Natur In herzensgrunde sich berührt. Was in dem Walde lebt und webt, Zum Menschen sucht's hinauf zu klimmen, Der Schöpfung Geist, der uns umschwebt, Er spricht zu uns mit tausend Stimmen.

Es quirlt der Bach und summt und singt, Im Wirbeln und im Rauschen klingt Waldmärchensang und Kinderlieder; Er sprudelt was von Nixengruß Und schwatzt dann von den Zeiten wieder, Da Kinder wir den nackten Suß In seinem Silbertau gebadet. Er blinkt so hell, liebäugelnd ladet Er wieder ein, daß man sich letzt An seiner wonniglichen Kühle Wie damals, wo wir eingesetzt Die kleine lust ge Wassermühle, Die mit dem Messer wir geschnitzt, Und wo die wilde Knabenrotte Im Seetrieg der papiernen Flotte Sich Steine schleudernd naß gespritt. Wo sind die blanken Tropfen hin, Die damals uns're Mühle trieben? Wo sind die Stunden auch geblieben Doll Kinderspiel und Kindersinn? Die sind verrauscht, verweht, versunken,

Im bodenlosen Meer ertrunken, Und andre Blumen blühen hier, Und andre Freuden suchen wir. Manch Sommer kam, manch Winter schied, heut singt der Bach ein andres Lied. Es suchen sich vier Augen nun Im Wasser dort, und alles Tun Der zwei, die hier am Ufer stehn, Ist nur des andern Bild zu sehn. Rings tiefe Waldeseinsamkeit, Die fröhlichen Genossen weit, Kein Cüftchen weht, kein Blättchen rauscht, Es rührt sich nichts, kein Dogel lauscht, Still wölbt sich das vielgrüne Dach, Es singt und murmelt nur der Bach Mit seiner Perlen Glocenfall: "Schaut her, schaut her in mein Kristall, Was ich euch zeige, eu'r Gesicht, Ihr schaut ins Herz euch, seht ihr's nicht? Da sitt die Liebe tief und warm, Greift zu! greift zu! schlingt Arm um Arm!"

Allein der gute Rat verhallte, Tiefatmend nur ihr Busen wallte, Ach! war sie schön! — ich hörte schlagen Mein herz und konnte doch nichts sagen. Doch hört der Bach nicht auf zu rieseln, Er schäumt um Wurzelwerk und Dorn Und klappert mit den glatten Kieseln Dor Ungeduld in hellem Zorn: "Was zögerst du noch, Siebenschläfer? Wach auf! soll um den blöden Schäfer Das liebe Mädchen etwa frein? Kann Ort und Stunde schöner sein? Sie liebt dich, liebt dich, — 's ist kein Scherz! Stag' sie doch nur, faß' dir ein Herz! Sang' an! sie wartet ja nur drauf! Und tu doch nur die Augen auf, Sieh, wie mein Spiegel sie dir zeigt, Wie sich ihr glühend Antlitz neigt So jugendschön, so wunderhold, Ein herz so rein und treu wie Gold; Jetzt oder nie knüpfst du das Band, So nimm doch ihre weiche hand Und sprich drei Worte, sprich nur eins, Ja meinetwegen sprich auch keins, Doch schling' die Arme um sie rund Und füß' sie auf den roten Mund! Und sagt sie nein! und sträubt sie sich, Was dann? — nun dann ersäusst du dich; Ich bin, verfolgst du meinen Zug, Da weiter unten tief genug." — Der Kobold! wie er mit Gewalt Mir drobte und mich trieb und schalt, Was mocht' er mit der Wellen Kräuseln Erst ihr für Schmeichelworte säuseln! Es locte wie Gitarrenklimpern Beim Ständchen vor der Liebsten Schwell'. Nun blick ich ihr ins Auge schnell, Da zittert's unter ihren Wimpern Und strahlt wie frischer Morgentau Im schönsten Kelch der Blumenau. Mir wuchs das Herz, die Rinde schmolz, Und wie ein König wurd' ich stol3; Ein Blick, — ein Zueinanderstreben, — Ein Nehmen war es und ein Geben, Ein Glanz wie Frühlingssonnenschein, Ein Kuß — — Marie! — Marie war mein!

Nun flüstre, Wald, ihr Quellen, springt,
Ihr Döglein alle, singt doch, singt!
Ihr Blumen und ihr Gräser nickt
Und tausend, tausend Düste schickt;
Nun rauscht und braust, ihr Eichenwipfel,
Dom Sturm gefaßt, vom Blitz umloht,
Nun leuchtet auf im Morgenrot,
Ihr selsgekrönten Bergesgipfel;
Nun donnre, wildes Element,
Erschüttere des Erdballs Kern,
Du aber, heilig Sirmament,
Caß golden schimmern unsern Stern!—

Wir gingen hand in hand zurück, Und jeder trug das grüne Dämmern Trug schwer genug an seinem Glück. Wir hörten nicht des Spechtes hämmern, Nicht, wie die wilde Caube girrt, Und hätten uns im Wald verirrt, Wenn nicht, von Blatt zu Blatt getragen, Don fern ein wohlbekannter Klang Uns leitend hätt' ans Ohr geschlagen; Tills unnachahmlich Lachen drang Zu uns in aller Töne Stufen So laut, als hätt' es uns gerufen. Bald sahen, durch das Caub geschützt, Den Freund wir auf bemooster Klippe, Das Kinn auf eine Hand gestützt, Es fräuselte sich seine Lippe Im Spott, der schwer sich überzeugt; Er saß ein wenig vorgebeugt Und lauschte mit gespanntem Sinn Nach Slorentinens Rede hin, Die vor ihm auf dem Rasen saß

Und Blumen in ein Sträußchen band, Was sie im Eifer ganz vergaß, Denn lässig ruhte ihre Hand. Betrachten mußt' ich mir verborgen Dies heitre Bild; da saß der Schelm Ganz so, wie an dem Maienmorgen Dor mir er saß damals im Elm, Als feurig er wie ein Beschwörer Des Cebens Übermut mir pries, Jetzt aber, schien's, war er der hörer, Der sich den Text hier lesen ließ; Bald hört' er aufmerksam in Ruh Dem schönen Munde freundlich zu Mit einem Ausdruck im Gesicht So gönnerhaft und überlegen, Als glaubt' er einem Kinde nicht, Was es auch plaudre allerwegen, Und balde in des Dortrags Cauf Lacht' er kopfschüttelnd, schmetternd auf. So sah'n wir sie die Rollen tauschen, Und wir, von unserm Glück bewegt, Zu jedem Scherze aufgelegt, Dersagten es uns nicht, zu lauschen. "Ihr Männer, rief sie, macht euch älter, Und seid ihr's nicht, so tut ihr kälter, Spielt gegen uns den Diplomaten, Den Philosophen und Charatter, Doch sind die Hebel eurer Taten Meist Ehrgeiz, Eitelkeit und nackter, Derwöhnter Egoismus nur, Und eines oder aller Spur Ist jedem Schritte aufgeprägt Zum Schlechten hin wie auch zum Guten; Daß euch ein herz im Busen schlägt,

Das läßt sich wahrlich nur vermuten, Nur anatomisch noch beweisen. Wie anders ist's im Frauenleben! Des Herzens heiße Wellen treisen Um alle unser Tun und Streben, Sie schauteln unsere Gedanten, Auf ihrer Slut und Ebbe schwanken Wir selber zitternd auf und ab, Sie werden endlich unser Grab, Und wo wir fehlen, wo wir irren, Da waren es des Herzens Wirren, Die sinnbetörend uns durchwühlten, Den festen Boden unterspülten. Doch mit des Jünglings Simsonslocken Derliert ihr eure schönste Kraft, Die hoffnungsvollen Keime stocken, Die Blütenpracht der Leidenschaft Erstirbt im Frost, der alles lähmt, Weil ihr euch eures Herzens schämt. Ihr werdet alt bei jungen Jahren Ihr werdet reich, vielleicht auch klug, Doch euch durchs Leben zu bewahren Des Herzens Jugend und den Flug Der sturmbeschwingten Phantasie, Die innre heil'ge Poesie, Die wie Musik der Seele könt, Den König grüßt, den Bettler frönt, Die aus dem Staub empor euch hebt, Im Elend selbst mit Trost umschwebt, Den Sinn euch schärft, den Mut euch stählt, Daß jede Kraft euch doppelt zählt, Dersteht ihr nicht und — was noch schlimmer, Derschmäht ihr, streift den Duft und Schimmer Der goldnen Morgenröte ab

Don der Gefühle Immergrün, Wollt reifen vor der Zeit, nicht blühn Und brecht dem Ideal den Stab. Könnt ihr euch noch von Herzen freuen, Euch noch begeistern, noch bereuen? Ist euch ein Restchen noch geblieben Don Jugendglück? könnt ihr noch lieben?" "Ja!!" rief's in zweier Munde Chor Caut jubelnd hinterm Strauch hervor; Die Zweige bog ich schnell zurück, Da sah'n sie Lieb' und Jugendglück, Wie Rebe sich um Rebe schlingt, Wie Ton zu Ton im Liede klingt. Sie wußten nicht, ob, was sie schauen, Sei Wahrheit oder Cuftgebild, Ob sie den Augen dürften trauen, Dann aber wie gescheuchtes Wild, So sprangen jett die beiden auf, Und Slorentine warf im Cauf Mir ihre Blumen ins Gesicht, Slog in die Arme dann Marien; "Nun mach' dir selber ein Gedicht Zum Glückwunsch!" — fast hätt' ich geschrien, So drückte Till mit diesem Gruß. Die hand mir, die im Überfluß Des Mitgefühls er schüttelnd pacte, Daß schmerzend jeder Singer knackte. Groß war die Freude, herzlich innig Der beiden und wie zart und sinnig Ihr Glückwunsch! doch nun sollt' ich beichten Wie wir so blitsschnell beiderseitig Die spröden Herzen uns erweichten, Ob mir Marie ihr's gar nicht streitig Gemacht, wie ich ihm beigekommen,

Ob ich's mit einem Sturm genommen, Ob systematisch ausgehungert, Wie lang ich schon davor gelungert, Ch' ich den Handstreich durfte wagen; Das alles sollte ich ihm sagen. Da sprach Marie: "Es war schon sein, Schlug manches Jahr nur ihm allein, Er hat's wohl selber nicht gewußt, Und nie in eines Menschen Brust Läßt sich ein Herz vom andern rauben, Das ihm nicht selbst entgegen schlägt Mit seinem Hoffen, seinem Glauben Und sehnend tausendmal sich frägt, Ob's liebeträumend ruhen darf Da, wo sein Glück den Anker warf." Und vor sich selber ganz erschrocken, Daß sie in ihrer Seele Mut Sich dies Geständnis ließ entlocken, Barg sie des Angesichtes Glut An meiner Brust, und ich umschlang Die Heißgeliebte, und es rang Mein Wunsch sich zu des himmels Bläue: Ihr Engelscharen, schirmt die Treue! —

So hatten über alles Hoffen Wir vier uns hier allein getroffen, Doch keine Spur von unsern Wirten, Die wohl gleich uns im Walde irrten. Wir hatten sie beim Erdbeerpflücken Im Wald verloren, und im Bücken Gibt man nicht auf den Nächsten acht, Auch waren wir — ich will's gestehen — Nicht sonderlich darauf bedacht, Den Freunden ängstlich nachzugehen;

Wie es beim Suchen gibt der Brauch, Es loct bald hier, bald dort ein Strauch, Und eh' man sich's versieht im Wandern, Ist man schon weit getrennt vom andern. So ließ es sich denn auch nicht ändern, Daß bei dem langsam Weiterschlendern Marie und ich allein uns fanden Und keines sich dagegen stemmte, Bis wir an jenem Bache standen, Der unsre Schritte plötzlich hemmte. Und was am Bache dort geschah, — Neugierig Volk! das wißt ihr ja, habt nur mit Liebenden Geduld, Der Bach, der ist an allem schuld. Wir stiegen nun den Berg hinan, Die tund'ge Slorentine führte Und wandelte mit Till voran, Der gleich zum Streiten wieder schürte. Wir folgten nicht zu dicht den beiden Und blieben manchmal rastend stehn, Doch jene waren so bescheiden, Kein einzig Mal sich umzusehn.

Und als wir auf des Berges Brau hervor aus dichtem Caube traten,
Da lag in weiter, offner Schau
Dor uns das Cand mit seinen Saaten,
Mit Dörfern, Mühlen, Sluß und Wegen,
Ein blühend, herzerfreuend Bild,
Still lächelte des Friedens Segen
herauf vom ruhenden Gefild.
Zu Ende neigte sich der Tag,
heim wandelte die müde herde,

Und im Sinale klang der Schlag Der Cerche niederwärts zur Erde, Und prangend in der Szenen Wandlung Ging vor uns an des Abends Tor In feierlich erhabner handlung Ein großes Schauspiel schweigend vor. Im Westen war wie Schwanenflaum Ein leicht Gewölke hingegossen Und schien an seinem äußern Saum Don einem Slammenring umschlossen, Daraus erstieg die Strahlengarbe Der Sonne, die sich selbst verhüllte. Dom Purpur bis zur Rosenfarbe Das Abendrot den himmel füllte Und badete in seinem Glanz Die stille Slur, des Slusses Bogen, Der Berge waldesgrünen Kranz, Des Kornes sanft geschwungne Wogen, Bis im Zenit zu mattem Dämmer Derblich die weit entrollte Sahne, Wo tausend blasse Wolkenlämmer Noch weideten am himmelsplane. Doch wo der Sonnengott die Zügel Am Horizont noch fahrend lentte Und sich vom Kamm der fernen hügel Sein Seuerwagen abwärts sentte, Da wechselte die Pracht der Bilder: Jetzt brach wie schmelzend Erz die Glut hindurch, jetzt war das Leuchten milder, Dann wieder dunkelrot wie Blut Und mußte balde doch verrinnen; Als endlich auch der letzte Sunken Erlosch und von den blauen Zinnen Die Sonne scheidend war gesunken,

Ein roter Sächer ruhig stand, Der wie ein hauch in Dunst verschwand.

Nun war es still in Seld und Wald, Nur unser Herz war noch bewegt, Doch ruhiger und sanfter bald, Wie eines Freundes Hand sich legt Auf unsre Schulter, uns zu trösten, Ch' scheidend sich die Hände lösten, Umflochten uns die Blütenranken Glüctprophezeiender Gedanken Und hielten frohe Wünsche wach. Der schöne Sonnenuntergang, Der sich vor uns entfaltet, klang In unster Seele zitternd nach Wie ein verhallender Afford. Wir hatten wonnig uns geträumt An eines Schiffes schwanken Bord, Don blinkend klarer Slut umschäumt Auf unbegrenztem Meerespfade Und sahen spiegelnde Gestade In all den rosigen Gebilden Der Wolken, die im Blauen schwebten, Und nach den freundlichen Gefilden Doll duft'gen Märchenzaubers strebten Die Segel unsrer Sehnsucht hin; Wir deuteten nach unserm Sinn Der wechselnden Gedanken Spiel, Ceicht schuf sich wundergläubig Dichten Ein Paradies als locend Ziel Aus Sarbenschein und Wolkenschichten. Und wie die Bilder wallend zogen, Stieg leuchtend aus den Äterwogen Ein Eiland auf mit goldner Küste,

Wo bis zu unstes Lebens Rüste Wir wohl ein traulich hüttchen fanden, Uns still und einsam zu verschließen, Da wollten wir zufrieden landen Und unster Liebe Glück genießen.

O warme, linde Sommernacht, Erheb' in deinen stillen, dunkeln, Gebeimnisvollen Sternenraum Auch meiner Jugend schönsten Traum, Und laß ihn wie ein Sternbild funkeln! Doch wenn der junge Tag erwacht, Dann fort, ihr Träume! klares Licht, Caß mich den Weg, in Sels gehauen, Wie ihn die treue Kraft sich bricht, Don Nebeln frei und Wolken schauen! hier halt ich wonnevoll umschlungen Sie, die ich selig mir errungen, hier Aug' in Auge, Brust an Brust Ruht mir des Cebens Glanz und Lust. Nimm, Schickfal, alles von mir hin, Mein hab und Gut und frohen Sinn, Laß noch so arm, ganz arm mich werden, Ja, nimm auch meiner Augen Licht Und jede Freude mir auf Erden, — Nur meine Liebe nimm mir nicht!

## Sabr wohl.

Sei mir gegrüßt, mein heimatland! Cak, alter Harz, dir mit der Hand Die raube Bergeswange Aopfen Und nimm ihn hin, den blanken Tropfen, Den in des Wiedersehens Freude Ich herzlich gern an dich vergeude. 'S ist zwar tein Menschenalter ber, Mir sind die Haare nicht ergraut, Doch wurden ihrer auch nicht mehr, Seitdem ich dich zuletzt geschaut. Als noch in meinen jungen Tagen Mir voll und lang die blonden Locen Umspielten meinen weißen Kragen, Wie hab' ich, vielberittner Brocken, Doll Ehrfurcht zu dir aufgeblickt, Wenn nach Walpurgis ich dich traf, Daß du noch fest im Winterschlaf Tief unter Schnee warst eingenick! Im Silberreife deines Barts Warst du mir haupt und Angesicht An meinem lieben Freund, dem Harz; Zu dir tam ich damals noch nicht, Doch am granitnen Bau des Alten, In seinem eichengrünen Kleid Mit seinen Tal- und Bergesfalten Wußt' ich auf Schritt und Tritt Bescheid. Zumal durchstreift ich jene Schleppe Dom Ramberg bis zur hegentreppe, Was zwischen Bode liegt und Selke,

Ob erst die Knospen brach das Caub, Ob auf ihm lag des Sommers Staub, Und ob es herbstgerötet welte. War Samstags erst die Schule aus, hielt mich's nicht mehr in Vaters haus, Die grüne Trommel umgehängt Und mit Gerät wohl ausgerüstet Sür alles, was ein Junge fängt, Wonach es Jungen nur gelüstet, Derlachte ich die Mittagsschläfer. Und was war mir Kornelius Nepos, Was Cäsar und der Griechen Epos Dor einem seltnen Russeltäfer! Was bracht' ich zu der Mutter Schrecken Sür Schlangen, Eidechs, Salamander! Das troch im hause durcheinander Und schlüpft' und zirpt' aus allen Eden. War ich erst in des Walds Bereich, Schweift' ich umber dem Salten gleich, hielt mich an Wege nicht und Stege, Schlug durch Gestrüpp mich und Gehege Und dünkte mich ein junger Tell In des Gebirges weitem Kreise. Damals für Ruhe, Trank und Speise Stand auf den höh'n noch kein hotel, Ein hüttchen nur aus groben Quadern Und eine Caube wohl von Moos Gab Kühlung den erhitzten Adern Auf roh geschnittner Bänke Schoß. Manch alten Harzwirt dazumal Kannt' ich, manch ein Original, Wie man sie heute nicht mehr trifft, Dem man nichts für Bougie bezahlte, Der allenfalls in Kreideschrift Die Rechnung auf den Schenktisch malte.

Steigt von der Camenburg. — doch nein! Nein! ich behalt's für mich allein, Das Lieblingsplätzchen hoch versteckt, Wo ich nun beute wieder liege, Don wo mein Auge froh entdedt Den Schauplat meiner jungen Siege. Ja, ja, da bist du, altes Nest Mit deinen Türmen, deinem Schlosse, Wo strablend einst von Sest zu Sest Aurora zog mit ihrem Trosse, Wo heinrich schläft bei seiner Milden Und Gnadenreichen, bei Mathilden, Der lodend auf dem Sinkenberd Empfing des Reiches Kron' und Schwert. Du alte Stadt, du sabst vorzeiten Diel Glanz und Macht und herrlichkeiten, Wie teine andre deutsche Stadt Je größer sie gesehen hat. Du hattest in der Mauern Band Des Blutbanns Recht, dein Roland stand, Wie er auch heute wieder steht, Wo man hinan zum Rathaus geht, Du warst der hansa wackres Glied, Und sprechen lernt' auf deinem Boden Der Mund, der das Messiaslied Uns gläubig sang und seine Oden. —

Der Wind, der ruhelose Wind Der durch die Welt die Jugend treibt, Die Grübchen schmeichelnd füßt dem Kind, In Männerstirnen Surchen reibt, Dem einen von des Lorbeers Laub Die vollgewundnen Kränze schüttelt, Den andern mit der Wüste Staub Aus seinen Palmenträumen rüttelt,

Den reichgesegnet, goldbepact Zum sichern Ankergrunde steuert Und den im Schiffbruch wund und nact Am schroffen Sels zu Tode scheuert, Der Wind — was sonst denn andres? — blies In Wirbeln mich hierher und ließ, Wie das so seiner Launen Art, Nach einer frohen Wanderfahrt Mich hier auf diesem Berge liegen Im Eichenschatten auf dem Rasen. Mir war, als wär' ich abgestiegen Dom Slügelroß und ließ' es grasen Und sähe, da ich's abgezäumt, Gestreichelt und geklopft zum Dank, Nun erst, daß ich den lustgen Schwank Auf seinem Rücken nur geträumt, Und nach dem Sturm- und Wolkenritt Erwacht' ich zum gemeßnen Schritt, Den andre Menschenkinder traben, Die nicht, wie ich, Gesichte haben. Wo sind die Zeugen und Beweise Sür das Erlebte auf der Reise, Was ich euch sang in kleinsten Zügen? Wie kann man nur so schrecklich lügen! Der Knotenstod mein einzig Gut, Die welte Rose auf dem Hut, Der Rock verstaubt, der Beutel leer, Im Kopf ein Lied, das Herz mir — schwer? O nein! nicht schwer, nur voll, ganz voll, Ein König, König jeder Zoll, Um den in weiter, reicher Salte Beglückter Liebe Purpur wallte. Doch lebte in des Liedes Sang Nicht bloß die Liebe? oder klang Das Lied nur in der Liebe Traum?

Oh! herrlich ist das eingerichtet, Im herzen ist für beide Raum, Der Dichter liebt, die Liebe dichtet, Und Traum sind beide, Lieb' und Lied, Bis herz und Lied und Liebe schied.

Wie ist mir denn? mal nachgesonnen! Wie sich das alles so gewendet, Wie es von Anfang an begonnen, Und wie's zu guter Lett geendet. Was hatt' ich unter jenen Buchen Im Mai denn auf dem Elm zu suchen? hatt' ich zu schaffen dort gehabt Mit einem längst begrab'nen Abt? Sucht' ich verlorner handschrift Spuren? Sorscht' ich in Luctum nach Komturen? So ähnlich war der Reise Grund, Doch oh wie anders war der Sund! Statt in Ruinen, die verwittern, Der Grabschrift von berühmten Rittern Erschien im taubeglänzten Wald Im Morgenlicht mir die Gestalt Des Lieblings unstes Volts lebendig, Des Geist verjüngend sich beständig Durch unsern Geist noch immer weht, Wenn sein Gebein auch, mud vom Wandern, Zu Mölln am See begraben steht. Ihn liebt das Dolf wie keinen andern, Und Johann Sischarts Wort bleibt wahr heut noch wie vor dreihundert Jahr: "Am ganzen Rheine auf und ab Der Menschen Gedächtnis ist sein Grab." Der grade trat mir dort entgegen Und führt' auf lebensfrohen Wegen Mit weisem Sinn und närr'schem Spielen

Mich lachend zu ersehnten Zielen. Ich sang euch ja die rasche Sahrt, Die beide brüderlich gepaart Wir wanderlustig unternommen, Bis ich da glücklich angekommen, Wohin mich heimlich Sehnen trieb, Und wo mein Herz vor Anter blieb. Und mußt' es auch geschieden sein Don Auge und von Hand und Mund, Ich nahm doch selig mit, was mein, Das Köstlichste, was auf dem Rund Die reiche Erde für mich trug, Und keinem Triumphator schlug Das herz auf seinem Siegeswagen So stolz wie meins in jenen Tagen. Nun zog es mich zur heimat hin, In meinem hochgemuten Sinn Wollt' ich der freien Berge Luft Mit vollen Atemzügen trinken Und schwärmend in des Tales Schluft Auf der Erinnrung Boden sinken. Wo meines Lebens erstes Glück, Der Kindheit Traum, der Jugend Wonne, Mir schien, dahin mußt' ich zurück, Um in den Strahl derselben Sonne Nun auch das zweite Glück zu tragen, Die Liebe, sie dort anzusagen Und von den grauen Selsenstufen Ihr Echo jubelnd wach zu rufen.

Doch wo war Till, der immer Rege? Ich hatte dringend ihn gebeten, Die Reise auf geradem Wege Zur Heimat mit mir anzutreten; Er hatte meinen Plan gebilligt,

Jedoch nur zögernd eingewilligt Und hatt' es rundweg abgelehnt, Des Tores Schwell zu überschreiten Der Stadt, nach der ich mich gesehnt. Er wollte die Derlegenheiten, Da ich bekannt dort, mir ersparen, Die seine Streiche, sein Gebaren, Wovon er ja doch niemals frei, Mir sicherlich bereiten müßten, Wenn staunend erst die Leute wüßten, Wes Geistes Kind mein Kam'rad sei. Ich lacht ihn aus und sagt, es tämen Schon vor dort Eulenspiegelei'n Auch ohne ihn, mich sein zu schämen, Siel mir auch nicht im Traume ein; Der Pritsche rächende Ordalien Würd' ich gar nicht so ungern sehn Und könnte ja mit Personalien Ihm kenntnisreich zuhanden gehn. Allein er blieb bei seiner Weigrung, Ja ich bemertte eine Steigrung Der Sestigkeit in seinem Willen, Dies arg Gelüst mir nicht zu stillen. Es ging hervor aus allen Zeichen, Wenn ich sie anders richtig nahm, Er machte Anstalt zu entweichen Dahin — dahin, woher er kam. Er ließ mich öfter stundenlang Mit mir allein, hatt' einen Gang Bald hier= bald dorthin noch zu tun Und hatte nirgend Lust zu ruhn. Ich wußte nicht, wie er gesonnen, Ob er es über sich gewonnen, Zu gehen ohne Abschiedswort, — Wer weiß? vielleicht war er schon fort.

Sahr wohl denn, wunderlicher Kauz! Ich habe dir nicht nachgestellt, Du hast dich selber auf den Plauz Mir ungerufen zugesellt; Sahr wohl, du närrischer Kumpan, Sahrender Mann, von dir zu scheiden, Wird mir nicht leicht, doch deine Bahn, -Ich möchte gerne sie noch meiden. Du wurdest mir der schnell bewährte, Bald unentbehrliche Gefährte, Der in dem Kopf Verstand, gesunden, Doch auch ein Herz im Busen trug, Und dessen bittrer Pfeil die Wunden Auch heilte, die er brennend schlug, Der jede Unvernunft beim Selle Und nicht mit seidnem Handschuh griff, Und dem gehorsam auf der Stelle Doch alles tanzte, wenn er pfiff, Der voller Listen, voller Ränke Ausholte stets zum Kolbenschlag Und stets auf eigne Saust voll Schwänke Mit aller Welt im Streite lag. Das Närrische und das Verkehrte, Das Kluge, Pfiffige und Weise, Was mich ergötte, mich belehrte, War seine Mitgift zu der Reise. Wenn der Gedanken Blässe kränkelnd Und melancholisch mich beschlich, War er's, der spottgerüstet plänkelnd, Oft auch mit einem einzigen Strich Die falsche Rechnung mir verwischte Und in ein sauertöpfig Brüten Hineinwarf frische, bunte Blüten Und attisch Salz zum Nektar mischte. Sahr wohl, fahr wohl, Till Eulenspiegel!

Du gingst und schobst am dunklen Cor, Daß teine hand ihn hebt, den Riegel, Der alles abschließt, eilig vor. Sahr wohl! dich werd' ich nimmer schauen, Bis eines andern Morgens Grauen Mir dämmert nach den irdisch trüben, Auf eines Jenseits lichten Wegen — — "No! no! soll ich vielleicht da drüben Schon einen Platz für dich belegen?" Da war er wieder; ans dem Strauche Trat er, der mir am nächsten stand, Als ob er aus dem Boden tauche. Slink sprang ich auf, reicht ihm die Hand: "Willtommen, Kauz! wo steckt du nur? Derloren hatt' ich deine Spur Und glaubte dich bereits entwischt, Wo dieser Sonne Glanz verlischt, Jetzt aber schenk' mir klaren Wein Schnell über dein Derbleiben ein."

"So! klaren Wein! er darf doch schäumen? Ich werde mal den Ranzen räumen, Da hab' ich dir was eingeknüpft, Das wird dir in die Augen stechen; Da, halt! doch wenn dir's auch entschlüpft, Don einem Sall wird's nie zerbrechen."

Da reicht' er mir ein uralt Glas, Nicht Zuß, nicht henkel hatte das, War hoch und schlank und unten rund Und ausgehöhlt bis auf den Grund, Man konnt's nicht stellen, konnt's nur legen, Damit der Trinker nicht vergaß, Es immer gründlich auszusegen, Doch schluckt' es ein beträchtlich Maß. Schön war's verziert: ein Blumenkranz Sich voll um seine Rundung schlang, Zwei Mägdlein drehten sich im Tanz, Auf einem Baum ein Dogel sang, Darunter saßen ihrer drei Und würfelten und zechten frei, Ein Mönch, ein Jäger und ein Reiter, Und auch ein Rößlein war Begleiter. Doch an der andern Seite was Tills Spruch geschrieben an das Glas:

"Warzu sich einer begibt das würt im sein lebtag gnug." Till nestelte den Draht vom Korke Der Slasche, in ein Kleid von Borke Mit kühler Erde eingehüllt, Der Stöpsel knallte, und gefüllt Ward nun das Glas in meiner Hand Mit Schaum und Perlen bis zum Rand. "Jett wollen wir zum Abschied trinken, Sprach Till, denn heute muß ich fort, Siehst du den Abendstern heut blinken, Zieh' ich zu einem andern Ort. Doch dieses Glas zum Angedenken An unsre Sahrt will ich dir schenken, Es ist schon alt, doch dauert's länger, hältst du's in Ehren, sieh! es trank Mein Freund, der Ham'ler Rattenfänger Mit mir daraus bei Sang und Klang, 'S war auch zum Abschied, und wir haben Es beide sorglich dann verstectt; Nun hab' ich's wieder ausgegraben, Wo es so lange unentdect Und sicher lag. Du nimm es hin! Es hat besondre Macht und Sinn: **Trinfst du daraus, wird dir bewukt** Des Wiges Kraft, des Spottes Lust,

Du schlürst und kostest süße Wonnen Aus unerschöpslich reichem Bronnen, Und endlich sindet auch dein Mund Ein Tröpschen Wahrheit auf dem Grund. Es regt und schüttelt ihre Schwingen Die Phantasie, dir wird erklingen Die Ceier, die im Arm du trägst, Und wenn du nur nach Gold nichts frägst, Wird dir, was du dir wünschst und denkst, Wenn du dies Glas in Freuden schwenkst."

"So wünsch' ich bei dem ersten Schluck, Daß sich mit diesem Händedruck, Mit dem ich dir von Herzen danke, Ein magisch Bündnis um uns ranke, Daß deines Geistes Weh'n und Weben Mich sinden möge und umschweben, Und Welterkenntnis, Cebenslust Erleuchte Stirne mir und Brust!"

"Ich könnte dich bescheiden nennen, Wär' selbst ich in der Kunst zu haus, So muß ich wenigstens bekennen, Du drücktest dich recht höslich aus. Was Dummes war's nicht, was du dachtest, Und auch nicht grade überflüssig, Denn niemals wird dir überdrüssig, Was du mit heitrem Blick betrachtest. Der Narr ist doch der wahre Weise, Der glückliche und kluge Mann, Der über alles laut und leise Don ganzem herzen lachen kann. Ich gebe mich der Hoffnung hin, Daß dir mein philosoph'scher Sinn Wie ein Kontagium eingeimpft, Auf das man naserümpfend schimpft, Weil's übel im Geruche steht,

Und dir der eingetriebne Schalt Philisterhaft mit Chlor und Kalt Nun nicht mehr zu vertreiben geht."

Warum macht nur kein andrer Trunk So trunten wie ein Abschiedstrunt? Das macht wohl, weil das herz mittrinkt, Der Suß, der ungern weggeht, hinkt, Und schwerer wird's in Brust und Kopf, Und immer länger wird der Zopf, Mit dem man sich zusammenbindet Und gar kein, gar kein Ende findet, Sich immerfort Valet zu sagen Und nochmal hand in hand zu schlagen. Doch ist das trennende Geschick Den Pilgern dieser Welt gemein, Und ein gewisser Augenblick Muß doch einmal der lette sein, Wo eine Trän' im Auge bebt, Denn weinend scheiden oftmals zwei, Die beide lachend doch gelebt. Und welches ist nun Narretei, Ist es das Lachen? ist's das Weinen? Läßt sich denn beides nie vereinen? Ein heitres Auge und ein nasses, Können den Inhalt eines Sasses Im Stern nicht spiegeln gleicherzeit? Ist eins vom andern gar so weit? Die Träne, die im Auge lacht, Das Cachen, das dich weinen macht, Ist besser, als wenn Lachen scheint Durchs Auge, das in Strömen weint. Wir beide haben da vereint In Ceid gelacht, in Cust geweint, Das herz ward voll, der Becher leer,